## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(N<sup>ro</sup> 100.)

24. Sierpnia 1844.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Drień<br>i<br>miesiąc | Czas                            | Barometr dzony d<br>Reaum.                               | miary                                                                | Termo-<br>metr<br>Reaum- | Psychro-<br>metr<br>linije<br>parysk.pCt                                         | Ombro-<br>metr m a<br>paryzh. | Wiat                                                 | r    | Stan | atmosfery                         |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------|
| 22. Sierpnia          | 2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊚<br>2 Po. | \$7,116 \$2<br>\$7,133 \$2<br>\$7,156 \$2<br>\$7,120 \$2 | 7 10 7<br>7 10 7<br>7 10 7<br>7 10 10<br>7 10 10<br>7 10 5<br>7 11 3 | +15,2                    | 3,99 94,40<br>5,45 78,08<br>4,44 94,45<br>4,09 92,86<br>6,77 71,03<br>5,21 92,35 | 0,000                         | Połud. Z. s<br>cichy<br>Połud. sł<br>Zachod<br>Połud | laby |      | 4. 4. p. deszczyk. 3. wiecz. — 2. |

Sredni stan wilgoci dnie 21. Sierpnia: 88,98; dnia 22. Sierpnia: 85,41 pCt. Temperatura powietrza ( największa )21. Sierpnia (+1602) 22. Sierpnia (+1904) w przeciegu 24. godzin ( najmniejsza )25. Sierpnia (+1804) 48.5)

#### Przyjochali do Lwowa.

Duia 20. Sierpnia: Seletzki, ces. ros. Jeneral-Major, z Przej. — Hrzbia Rzewuski Leon, z Łańcuta. — Hrzbia Honarski Ignacy, z Przemysla. — Baron Hogel Gustaw, z Dolhego. — Baronowie Bruniccy Ignacy i Maurycy, z Zołkwi. — Starowiejski, c. k. Homisarz cyrkułowy, z Wiednia. — Rudnicki, ze Strzałek. — Hudetz Wacław, z Brodek. — Zawadzki Marcin, z Tarnopola. — Bogdanowicz Teodor, z Hołomyi. — Onyszkiewicz Fortunat, z Bortuik. — Pieniązek Stanisław, z Tarnowa. — Rozwadowski Eugenijusz, z Wadowic. - Weber, c. k. Kapitan, z Jaroslawia.

Dnia 21. Sierpnia: Książę Gagarin, ces. ros. Rotmistrz gwazdyi, i Księżna Gagarin Maryja, z Podgórza. – Hrzbia Stadnicki Leon, z Sambora. – Rozborski Józef, z Zółkwi. – Rosnowski Xawery, z Tartakowa. – Obertyński Leopold, z Stronbaby. – Jabłonowscy Józef i Ludwik, z Rawy. – Bieukowski Ignacy, z Łanek. – Udrycki Józef, z Choronowa. – Popiel Michał, z Żurowa. – Cikowski Franciszek, i Mokrański, c. k. Rotmistrz, ze Stryja.

, Wyjechali ze Lwowa.

97 112 w. Uso.

Daia 20. Sierpnia: Borkowski Aloizy, i Tchoranicki Konstanty, do Stryja. Bogdański Pa-wet, do Łcziny. — Hudetz Wasław, do Podgórza. — Würth, c. k. Rotmistrz, do Jarosławia.

Dnia 21. Sierpnia: Zahn. c. k. Jeneral-Major, do Tarnopola. — Seletzki, ces. ros. Jeneral-Major, do Rossyi. — Hrabia Krasicki Karel, do Ładcuta. — Hrabia Fawłowski Karol, do Lubaczowa. — Frabina Dzieduszycka Ludwika, do Stryja. — Baron Hagen Guztaw, do Percspy. — Ujejski Erazm, do Dawidowa.

| Daia 17. Sierpaia.                   | Sand    | nla am.   |
|--------------------------------------|---------|-----------|
|                                      |         |           |
| 1                                    | Ctu. w  | M. H.     |
| Obligacyje długa Stanu               | 15      | 110 518   |
| Obligaca in manual distriction       |         |           |
| Obligacyje powazechnej i węgierskiej | (3      | )         |
| HAMELY BLOWOFDEL CAMPINISTER         | 60 110  | )         |
| długu Lomburdzkiego, tudzież we      | (2 114  |           |
| Florency i Games                     | (2 134  |           |
| Florencyi i Genui zacicgnionej po-   | (2      | 55 112    |
| Lycani                               | (1 314  | )         |
|                                      |         | (Domest.) |
|                                      |         |           |
| Oliver a format has been been        | (m. n.) | (M. K.)   |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3      | } ~~~   |           |
| kich powyżej inizej Anizy, (@ 1]@    | ·       |           |
| Czech, Morawii, Sziązka i (2 114     |         |           |
|                                      | )       | parties.  |
| Styryi, Brainy, Barniolii i (2       | 55      | CON-FE    |
| Gorycyi (13j4)                       | 5       | -         |
| daty vaccours collowishin ve son 73  | 10      |           |
| daty nastawne galicyjskie za 105 Zł  | Δ. , ,  |           |
|                                      |         |           |
| There are leaves are the             | 77      |           |
| Kuri wexlowy w M                     | R.      |           |
| Arman s dain 17. Sterpnia            | a,      |           |
| Allisterdam 100 calar Hor tol        | 137 110 | O min     |
| Amsterdam 100 mier. Hur. tal.        | 67 -10  | 2 mie.    |
|                                      |         |           |

Augsburg, za 100 ZR. Hor.; ZR.

| Feanhfurt n.M. za160ZR.20 fl. stopyZR   | . 96 314   | 3 | mie. |
|-----------------------------------------|------------|---|------|
| Genus, 22 200 Lir. nove di Piemonte ZR. | 113 314 W. | 9 | mie. |
| Ramburg, za talar, bank, 100; Hur. Tal. | 142 112 W. | 2 | mie. |
| Liverno, za 309 Lira Toacany ZR.        | 96 3j8 w.  | 2 | mie. |
| Londyn, funt azterlingow ZR.            | 9-40 w.    |   |      |
| Medyjelan, za 300 apatr. Lir. ZR.       | 98 1J2 w.  | 2 | mie. |
| Marsyills, 2a 300 franków ZR.           | 113 1,2    | 2 | mie. |
| Paryz, za 300 franków ZR.               | 113 314    | 2 | mie. |
|                                         |            |   |      |

#### Kurslwowski

w monecie konwencyjonalnej.

| Dnia 22. Sierpnia.                          | Zr. | Ar. |
|---------------------------------------------|-----|-----|
| Dahat notenderski                           | 4   | 35  |
| Bukat cesarshi                              | 14  | 38  |
| Rubel rossyjski                             | 1   | 34  |
| Hurant polski (6 zł. pol.)                  | 1   | 24  |
| Listy zast. galic. (bez hupons), za 100 er. |     |     |

Spis osób we Lwowie zmarlych, a w dniach następujących zamełdowanych: Od 17. do 20. Sierpaia 1844.

Chraesciianie:

Maryja Marschall, wdowa po Kapitanie, 78 lat maj., na suchoty płucowe.

Leopoldyna Oriyasha, corka Kancelisty Sądu kryminalnego, 1 1ji2 r. m., na puchline wodną.

Antonina Müller, córka wyrobnika, 1 r. maj.,
Julijanna Zofija Chimielowska, córka stangreta, 4112
r. m., i Piotr Janczyk, syn wyrobnika, 1 1112
r. in., na koklusz.

Jan Piasecki, syn wyrobnika, 71/2 roku m., — i Anna Sieminska, córka służącego, 71. m., na kous. Jan Jaworski, krawczyk, 191. m., na such. płuc. Anna Kost, służąca, 25 lat mająca, na puchliae wo-

dna w piersiach

Sobestyjan Zanowski recte Krzanowski, mularz, 66 lat n., na zapalenie skóry sieciowej-

Hryń Granat, poddany, 50 l. m., na pachlinę wodna w piersiach.

Maryja N., służąca, 40 l. m., na skaleczenie głowy. Michał Paukiewicz, uczeń stolarski, 19 l. m., na zapalenie w dołku pod sercem.

Jan Mrozowski, krawczyk, 22 i m., na anch. płuc. Wawrzyniec Zacios, parobek, 70 lat maj., na zalanie krwią.

Žydzi:

Elke Schrenzel dziecię właściciela domu, 14 dni m., i Juda Herez Fay, dziecię nauczyciela, 14 dn majace, na konwulsyje.

Jente Bauer, zebraczka, 56 i m., na raka.

Keilman Falk, uczeń krawiecki, 16 l. maj., na konw. Mojżes zPerlmutter, dziścię faktora, 13 mies. maj., na zapalenie płuc.

Aroa Manner, dziecię szewca, 9 mies. m., na konwuls.

#### Doniesienia urzędowe.

(1)
Mro. 199. Von Seite des Dominiums Popiele Samborer Kreises werden die ohne obrigkeitlicher Bewilligung illegal abwesenden Rekrustirungsflüchtlinge, als: laak Kreisborger ex Cons. Nro. 4. Moses Kupferborg ox CNro. 6. Hersch Hubel ex CNro. 146. und Mechel Hammermann ex CNro. 5 hiemit vorgeladen binnen 6 Wochen beym Dominio zu erscheinen und ihre vorschriftwiedrige Abwesenheit zu rechtfertigen, als sonst dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge ans

gesehen und bekandelt werden wurden. Von der Grundobrigkeit. Popiolo am 5ten August 1844.

(2667) Ebictal Citation (1)

Mro. 105. Von Seite des Dominiums Schodnica Samborer Kreises, werden die ohne obrigseitsicher Bewissigung illegal abwesenden Rekrustirungsslüchtlinge, als: Samuel Suchendoss ex CNro. 37. Manns Hirsch ex CNro. 37. Abraham Backonroth ex CNro. 37. Andreas Jacuszko ex CNro. 37. und Hawrylo Stankiewicz ex

CNro. 5 hiemit vorgeladen, binnen sechs Wochen benm Dominio zu erscheinen und ihre vorschriftswidrige Abwesenheit zu rechtfertigen, als sonst dieselben als Rekrutirungeftüchtlinge angesehen und behandelt werden wurden.

Von der Grundobrigfeit. Schodnica am 5ten Huguft 1344.

(2698) Ediktal-Vorladung. (1)

Nro. 390. Vom Dominio Rychcice, Samborer Kreifes, werden nachstehende jur Stellung auf den Affentplat vorgemerkten aber nicht erschienenen Individuen, als:

von Llichalowice:

Deminium Rycheice am 5ten Muguft 1844.

(2629) **E** b i f t. (3)

Mro. 9034. Dom f. f. Bufowiner Gtadt= und Landrechte wird bekannt gemacht, daß die rom Lemberger f. f. Lendrechte unterm 11. Juni 1844 3. 13511 jur Befriedigung des Reftes bes vom Bergebrungefteuergefalle erflegten Betrages pr. 351 fl. 15 fr. C. M. sammt den bis 19. November 1838 auf 32 fl. 3 2,4 fr. C. aufgelaufenen und ber weiter laufenden Verzugszinsen, dann des Betrages pr. 902 fl. 52 fr. C. M. sammt 4/100gen Binfen vom 6. Mai 1837, ber Gerichtsfoften pr. 20 ff. 28 fr. C. M., und ber Erefugionsfoften pr. 5 ff. 3 fr. C. M. und 13 fl. C. Ml. bewilligte exekutive Feilbiethung des, fruber bem Simon Gerbel, und ber Ester Gerhol und Caroline Brunstein ackörenden Untheiles ber in Czernowis aub Nio. top. 315 liegenden Realität hiemit ausgeschrieben, und biefe Ligitazionen an den zwei Terminen des 5ten Geptember und 17ten Oftober 1844 jedesmal um 9 Uhr Frub bierorts unter nachstebenden Bedingungen abgehalten merben:

1) Bum Husrufspreise wird ber gerichtlich er-

mit 3408 fl. 38 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaussusige ist verbunden 10,100 des obigen Schähungswerthes als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kausschilslingshälfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

a) Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Kaufschillingshälfte binnen 30 Tagen nach Zustellung bes Bescheides über die bestättigte Lizitazion, die zweite Salfte 3 Monate barauf, ad Dopositum dieses Gerichts zu erlegen.

Sollte fich aber ein ober ber andere Glaubiger weigern, die Bablung vor bem gefestichen ober

bedungenen Auffündigungetermine anzunehmen, fo ift ber Erfteber

4) verbunden diese Lasten nach Maaß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, und die intabulirten Glaubiger nach Inhalt der Jahfungso Kabelle zu befriedigen — Die Uerarial Fordes

rung wird bemfelben nicht belaffen.

5) Sollte der zu veräußernde Realitätenantheil am ersten oder zweiten Termine nicht über oder wenigstens um den Schäkungswerth an Mann gestracht werden, alsdann werden die Streittheile und die intabulirten Glaubiger zur Vorschlagung erleichternden Bedingnisse am 18ten Oftober 1844 Fruh 9 Uhr hiergerichts zu erscheinen haben.

6) Sobald der Ersteher den ganzen Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen baben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret der erstauften Realität ertheilt, die auf dem Realitäten-Untbeile baftenden Lasten ertabulirt und auf den

Rauffdilling übertragen werden.

7) Sollte er hingegen den gegenwartigen Lizitazions - Bedingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird der Hausantheil auf seine Wefahr und Kosten in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis veraußert werden.

8) Den Kauflustigen sieht es frei, die auf der Realität haftenden Lasten beim hiesigen Grundbuche, die Steuern und Abgaben bei der hiesigen Stadtkassa, den Schätzungsatt in der diesgerichtslichen Registratur einzusehen, und die Realität selbst an Ort und Stelle zu besichtigen.

Mus bem Rathe Des Bufowiner f. f. Stadt-

und Landrechts. Czernowis den 11. Juli 1844.

Edictum. Ad Nrum. 20732]1844. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense pupillis post olim Andream Miecinski derelictis corumque nefors demortuorum hacredibus de nomine et domicilio ignotis - medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Josephum Dunin contra supra citatos conventos, puncto extabulationis de statu passivo bonorum Witanowice cautionis in Summa 1000 flpol. per olim Josephum Dunin inscriptae, sub praes. 3. Julii 1844 N. 20732. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opera imploratam case. - Oh commorationem supra citatorum Conventorum in loco ignoto indicatam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Domnus Kahath cum subatitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normaza pertractaudam est. - Praeseus Edicium itaque admonct

ad in termino pro die 16. Octobris 1844. hora 10. mat. praefixo hie r. Fori comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Julii 1844.

(2593) Edictum. (3)

Nro. 23223. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus Joannis Smolnicki, utpote Theresiae Smolnicka, Euphrosinae de Smolnickie Myrowska, Josephae de Smolnickie Karpińska, Justinac et Hilariae Smolnickie, Brigittae de Smolnickie Tatomir, Philippo et Joanni Smolnicki, aut ils nesors demortuis, corum ignotis hacredibus medio pracsentis Edicti notum reddit: contra cosdem sub praes. 24. Julii 1844 Nr. 22228, puncto extabulationis de bonis Czernielów seu Czołhańszczyzna Summarum 7000 fipol. et 1310 fipol. haic Indicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero corum ignotam, ipsis proprio corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski, cum substitutione Domini Advocati Piatkowski qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 5. Novembris 1844 hora 10. matutin. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa ueglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 3. Augusti 1844.

(2406) Rundmachung. (3)
Nro. 2636. Wen dem k. k. Landrechte zu Tarnow wird bekannt gemacht, daß über Unsuchen
des Lemberger k. k. Landrechtes ddto 20ten September 1841 Bahl 23749, ddto 6ten Juny 1843
Bahl 14313 und ddto 20ten Februar 1844 Bahl
1724, die im Rzeszower Kreise liegenden den
Erben nach dem verstorbenen Adalbert Grasen
Mier und dem Herrn Anton liellermann eigenthimlichen Guter Trynoza mit den Untheilen Ubieszyn, Uscie, Głogowice, Jagisła, Gniew-

czyn, Białobrzeski, Trynicckie, Gniewczyna, Wulka Mathowa, Wulka Ogryszkowa, Gorzyco und Borki, im Wege der gerichtlichen Exekution jur Befriedigung der durch die Erben nach der verstorbenen Karolina Grafin Mier gegen die Erben nach dem verftorbenen Adalbert Grafen Mier erstegten Summe von 50,000 fl. C. M. sammt fünprozentigen vom letten Februar 1835 gu berechnenden Birfen gegen jedoch freibelaffenen Mbjug der Gumme von 1388 fl. 55 fr. C. M., von biesen Zinsen am 16ten Oktober und 20ten Movember 1844 Bormittags um 10 Uhr hiergerichts öffentlich feilgebothen und dem Meiftbiethenden jugefchlagen werden unter folgenden Bedingungen:

1) Die genannten Guter werden in dem 1ten und 2ten Ligitationstermine nur um den Schatjungswerth von 89401 ff. 15 fr. E. M. ober

uber benfeiben veraußert merben.

2) Jeder Kauffustige ift verpflichten den 10ten Theil des Schabungewerthes, das ift die runde Summe 8940 fl. C. M. entweder im Baaren ober in öffentlichen ju 5 von 100 in C. M. verginstichen auf den Uiberbringer lautenben Staats-Papieren nach dem Rennwerthe derfelben, ober endlich in Pfandbriefen der galig, frand. Rredits. Unstalt nach dem in den Cemberger Zeitungsblat= tern ersichtlichen letten Courfe als Vadium zu Sanden der Feilbiethunge-Commiffion ju erlegen, das gleich baar erlegte, oder das gegen Ruckerhebung der Obligationen oder der Pfandbriefe binnen 14 Tagen von Einhandigung des über die genehmigte Ligitation ergangenen Bescheides gerechnet baar ju erlegende Badium, wird dem Meiftbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen Mitbiethenden aber werden die erlegten Badien fogleich jurudgestellt werben.

3) Der Kaufer wird gehalten fenn, binnen 30 Zagen nach erhaltenem Bescheibe über die Beflattigung des Ligitationsaftes den dritten Theil des angebothenen Kaufschillings, in welchen auch das Babium einzurechnen ist, an das hiergerichtliche Deposit zu erlegen, worauf ihm dann auf seine Kosten der phosische Beilt der gekauften Guter mit der Berechtigung jum Bejuge der Gintunfte ubergeben werden wird, mit ber Berpflichtung, von den übrigen ben iom verbleibenben zwer Drittbeilen des Kaufschillings die Interessen pr. 5 von 100 vent Tage des erhaltenen physichen Besites angefangen, jahrlich decursivo an bas hiergerichtliche Deposit ju erlegen.

4) Der Raufer ift verpflichtet, die Forderungen jener Blaubiger, welche vor bem etwa bedungenen Bablungstermine die Bablung nicht annebmen wollten, nach Maßgabe ber zu ergebenden Bablungs Ordnung in fo weit ber Kauffdilling hinreicht auf fich zu übernehmen, die übrigen Blaubiger aber binnen 30 Tagen nach Ginbanbigung ber Bablungsordnung thich Maggabe berfelben ju befriedigen, ober mit ihnen auf eine andere Urt übereinzukommen, und fich bierüber hiergerichts auszuweisen, wo ihm dann das Gigenthumsdefret ausgefolgt, und er auf feine Roften als Eigenthumer ber gekauften Guter intabulirt werden wird, die auf den gefauften Butern baftenden gaften bingegen werden mit Musnahme der Grundlaften und jener Laften, welche ju Folge der Bablungstabelle auf den gekauften Gutern velassen werden, ertabulirt und auf ben Ruffchilling verwiesen werben.

5) Wenn der Raufer der 2ten und 3ten ober 4ten Bedingung nicht Genuge leiften follte, werden bie erstandenen Buter auf Unsuchen ber Schuldner oder ei 1eb jeden Hypothekarglaubigers in einem einzigen Termine auch unter ber Schapung jedoch mit Beobachtung ber Worfdrift bes f. 449 ber 3. O. auf Roften und Gefahr des wortbruchi= gen Kaufers wieder veraußert werden, woben letterer für allen aus der Religitation den Guts-Eigenthumern oder den Glaubigern entflebenden Schaden sowohl mit dem erlegten Badium, als auch mit feinem gesammten fonfligen Wermogen verantwortlich bleibt.

6) Die öffentlichen Steuern und Grundlaften, übernimmt ber Raufer erft vom Sage bes erbaltenen phylifagen Besites ber gefauften Guter.

7) Falls biefe Buter meder in bem erften noch in bem zweren Termine über ober wenigftent um den Schaßungswerth veräußert werden könnten, wird jur Vornehmung der Sypothekarglaubiger über die Erleichterungs = Bedingniffe unter einem der Termin auf den 21. November 1844 Fruh um 10 Uhr bestimmt, ju welchen bende Parthepen, und die intabulirten Glaubiger mit dem Benfage vorgeladen, das die Richterscheis nenden der Stimmenmehrheit der erscheinenden Gläubiger merben bengegablt merben.

8) Den Kauflustigen wird frengestellt, bas otonomifche Inventar, den Schägungsaft und ben Labularertrakt der zu veraußernden Guter in der

biergerichtlichen Registratur einzuseben.

hieven werden bepbe Partheien und die Dypothekarglaubiger und zwar: die ihrem Wohnorte nach unbekannten Glaubiger namentlich Johann (Ivo) Krassowski, bann diejenigen Glaubiger, welche nach dem 28ten August 1843 mit ihren Forderungen in die Landtafel gelangen follten, oder welchen der Bescheid über bie ausgeschriebene gegenwartige Ligitation nicht zeitlich genug vor dem Lizitationstermine oder gar nicht eingebandigt werden konnte, mittelft gegenwartigen Edifes mit bem Beifate in die Kenntnis gefest, daß Behufs der Verständigung derselben von dies fer Ligitationsausschreibung jur Vermahrung ibver Rechte ben der Lizitation, so wie auch zu allen nachfolgenden gerichtlichen Werhandlungen der hiergerichtliche Udvokat beider Rechte Doktor Herr Bandrowski. mit der Substitution des hiergerichtlichen Advokaten und Doktors beider Rechte Gerrn Radkiowicz als Kurator bestellt worden sey, an welche sie sich mit ihren Rechtsbehelfen zu wenden oder sich dieskalls einen andern Bevollmächtigten zu bestellen und diesem Gerichte anzuzigen haben, widrigens sie sich die durch ihre Verfäumung allenfalls entstehenden Folgen selbst zuzuschreiben haben wurden.

Mus dem Rathe des E. f. Candrechts

Tarnow am Sten Mary 1844.

#### On wieszczenie.

Nro. 2686. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski ninieiszem obwieszczeniem do powszechuej podaje wiadowości, iż do przedsięwziecia dozwolonej w drodze exekucyi na wczwanie C. K. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego ddo. 20. Września 1844, do L. 23749, ddto 6. Czerwca 1843 L. 14313 i ddto. 20. Lutego 1844 L. 1724, ua zaspokojenie wygranej przez spadkobierców s. p. Karoliny Hrabianki Micr na przeciw spadkobiercom s. p. Wojciecha Hrabiego Mier Summy 50000 Zł. Ryń. Mon. Ronw. z procentami po 5 od 100 od ostatniego Lutego 1835 rachować sie mującemi z zastrzeżeniem prawa potrącenia Summy 1338 fl. 55 kr. Mon. Ronw. od tych procentów - publicznej licytacyi Dóbr Tryacza z przyległościanii Ubicszyn, Uście, Głogowice, Jagiela, Gniewczyn, Bialobrzcski, Trzyniockie, Gniewczyna, Wulka Matkowa, Wulka Ogryszkowa, Gorzyce i Borki w Cyrkule Rzeszowskim leżących, spadkobierców ś. p. Wojciecha Hrab. Mier, i Pana Antoniego Kellermana własnych, dwa termina a to: na dzień 16. Października i 20. Listopada 1844 o godzinie 10téj rannéj wyznaczone są: w których to terminach rzeczone Dobra najwięcej ofiarujacemu pod następującemi warunkami sprzeda-

1.) Rzeczone Dobra z przyległościami w pierwszym i drugim terminie tylko za cene oszacowania sądowego 89401 Zł. Ryń. 15 kr. Mon. Konw. Inb wyżej tej czny szacunkowej aprze-

dane beda.

2.) Każdy chęć licytowania mający obowiązanym jest: dziesiątą część ceny szacunkowej, to jest: okrągłą Summę 8940 Zł. Ryń. Men. Kon. lub w gotowiźnie lub w publicznych piecprocentowych w Kon, Mon. na ukaziciela brzmiących obligacyjach podług ich nominalnej wartości, albo w listach zastawnych galicyjskiego atanowego Towarzystwa kredytowego podług kursu w ostatnich gazetach Lwowskich umicazczenego, jako zakład do rak Kommissyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład w gotówce złożony lub ten który za zwrócić się mu mających obligów, albo listów zastawnych w 14

dniach po doręczeniu mu rezolucyi akt ten licytacyi potwierdzającej w gotówce złożyć ma, najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym będzie, innym zaś współlicytującym po ukończonej licytacyi zakłady złożene zwrócone

3.) Najwięcej ofiarujący ma trzecią część cony kupna w którą też i zakład złożony wrachowanym będzie, w przeciągu 30 dni po wręczeniu rezolucyi sądowej, na mocy której akt licytacyi do Sądu przyjętym zostanie, do tutejszego Depozytu sądowego złożyć; po której złożeniu kupicielowi jego kosztem fizyczne posiadanie kupionych Dóbr z przyległościami z prawem do pobierania prowentów oddanem zostanie z tym obowiązkiem, od resztujących 2f3 części ceny kupna corocznie procenta po 5 od 100 od dnia odebranego fizycznego posiadania rachując rocznie z dolu do tutejszego Depozy-

tu złożyć.

4.) Kupiciel obowiązany jest, pretensyje wierzycieli hypotecznych w cene kupna wchodzace, których wypłate wierzyciele przed zastrzežonym terminem przyjadby nie chcieli, podług nastapić majacej tabeli platniczej na siebie Przyjać, resztę zaś wierzycieli w 30 dniach po doreczeniu tabeli platniczej stosownie do tej zaspekoić, alboli też zdotyczącymi się wierzyciefami na inuy jakowy sposób w układ wejść, i w tym względzie się tu w Sądzie wywieść, a w tenezas mu Destret własności wydany i prawo własności kupionych Dóbr do Tabuli krajowej na jego koszta wniesione zostanie; wszelkie zaś na tych dobrach ciążące długi i ciężary, wyjąwszy gruntowe ciężary tudzież owo cięžary, które podług tabeli platniczej na kupionych Dobrach pozostać maja - extabulowane i na cene kupna przeniesione zostana.

5.) Jeżeliby najwięcej ofiarujący któremukolwiek z tych wyżej pod numerem 2gim,
3cim i 4tym oznaczonych warunków w przeznaczonym terminie zadosyć nie uczynił; na
ten czas na proźbę spor prowadzacej strony lub
też któregokolwiek z hypotekowanych wierzycieli. Dobra te na niebezpieczeństwo i kosztem
niedotrzymującego kupiciela, z oznaczeniem jednego tylko terminu i niżej ceny szacunkowój
podług przepisu 6. 449 Ustaw sądowych sprzedane będą; zresztą niedotrzymujący kupiciel za
wszelkie właścicielom Dóbr lub hypotekowanym wierzycielom z relicytacyi wyniknąć mogace szkody, nie tylko złożonym zakładem
(wadyum) ale i całym swoim innym majątkiem

odpowiedzialnym będzie.

6.) Najwięcej ofiarujący jest obewiązany od dnia objęcia fizycznego kupionych Dóbr posiadania, podatki publiczne i inne ciężary gruntowe opłacać. 7.) Na przypadek gdyby rzeczone Dobra ani w pierwszym ani w drugim terminie nad, lub przynajmniej za cenę szacunkowa sprzedane być nie mogły, do wysłuchania zdań wierzycieli względem dozwolenia kupicielowi łatwiejszych warnnków licytacyi, termin na dzień 21. Listopada 1844 o godzinie 10téj z rana stronom z tym dodatkiem przeznacza się, aby wierzyciele hypotekowani w tym terminie tem pewniej stanęli, gdyż w razie przeciwnym nieobecni do większości głosów obecnych doliczonymi będą.

8) Cheć kupienia mającym akt sądowego oszacowania, inwentarz okonomiczny i extrakt tabularny tychże na licytacyją wystawionych Dóbr w Registraturze tu w C. K. Sądzie przej-

rzeć jest wolno.

O téj rozpisanej licytacyi strony i wierzyciele hypothekowani, a z miejsca pomieszkania swego niewiadomi, mianowicio Jan (Jwo) Krassowski, jako tež i ci hypoteczni wierzyciele, któczyby po dniu 28go Sierpnia 1843 z pretensyjami swojemi do tabuli krajewej weszli, lub którymby rezolncyja ta o rozpisanej licytacyi ich uwiadomiająca z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem nie wcześnie lub całkiem doreczona być nie mogła - z tym dodatkiem uwiadamiają się, ze względem uwiadomicnia tychże o tej rozpisanéj licytacyi do zastrzeżeula i bronienia ich praw tak przy przedsięs wziąść się mającej licytacyi jako też i przy wszystkich na przyszłość przedsięwziąść się mających sądowych czynneściach im tutejszy sądowy Adwokat Pan Bandrowski z zastępstwem Adwokata Pana Radkiewicza z strony tutejszego C. K. Sadu za kuratora dodanym został, do którogo się mają wraz z dowodami ich ządań zatwierdzającemi zgłosić, lub innege sobie Pełnomocnika obrać, i o tém Sad ten zawiadomić, w razie przeciwnym zaśtylko sobie skutki opóźnienia wynikłe, przypiszą.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. W Tarnowio dnia 9go Marca 1844.

Mro. 22876. Nom k. k. lemberger Landrechte wird dem ehemaligen Granzjäger Undreas 'Stornat, mittelst des gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, daß tie k. k. Kamerprokuratur unterm 20ten July 1844. Z. 22876 hier Gerichts um die Verständigung desselben, von der, unterm 26ten May 1843 von Seite der k. k. Lemberger Kammeral Bezirks Verwaltung mit ihm gemachten Ubrechnung eingeschritten sep. Da aber diesem k k. Landrechte dessen Wohart unbekannt ist, so wird demselben, zur Verständigung von dieser Ubrechnung, ein Kurator in der Person des Hrn. Udsvestaten Gnoiński, mit Substituitung des Hrn.

Abvokaten Kabath bestellt, und ein Exemplar diefer Abrechnung dem ersteren Kurator, mit dem Auftrage zugestellt, seine Erklärung abzugeben, ob derselbe diese Abrechnung für richtig anerkenne, oder nicht?

Movon Andreas Sternat mittelft dieses Ebif-

tes verständiget wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Cemberg am 3ten August 1844.

(9419) Edictum. (3)

Nro. 14978. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodemeriae Indicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Laurentio Wisłocki, et Sophiae Wisłocka tum minorenni Honorathae Jędrzejowska sub tutela patris D. Josephi Jedrzejowski absentibus et de domicilio ignetis medio praesentis Edicti notum reddit: per successores olim Albini Gwozdecki - contra ipsos et alios - puncto intabulationis Albini Gwozdecki pro proprietario 13 partis bono um Leszczany et Chodaczów Evae de Siemińska Wisłocka concernentis — ut lib. Dom. 321. p. 62. n. 11. haer. praenotati - tum Jacobi et Theclae Czyżewicze pro proprietariis ejusdem tertiae tertialitatis dictorum bonorum ut Dom. 221. p. 64. n. 13. her. praenotatorum — demum extabulationis evictionis in statu passivo Sum-mse 17000 flp. c. s. c. ut lib. Contr. nov. 112. p. 184. n. 1. on. pro re Jacobi et Theclae Czyžewicze intabulatae, atgue condemnationis Ignatii Czyżewicz tum Massas jacentes olim Mariannae de Czyżewicze Słeczkowska et Roberti Czyżewiez, atque Honoratham Jedrzejowska qua suscestricera Mariannae de Czyżewicze Jedrzejowska ad solutionem Summae capitalis 17000 flp. titulo residui pretii E. V. pro bonis Leszczany et Chodaczow ex contractu E. V. ddto. 23, Februarii 1805. obvenientis et super iisdem bonis Dom. 40. p. 283. n. 4. on. tum pag. 291. n. 3. on. intabulatae, cum usuris per 4]:00 ad effectivam solutionem computandis sub praes. 5. Martii 1844. ad Nrum. 14978. huic Judicio libellum exhibitum, Jadiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ipserum ignotam, ipsorum periculo et impendio ju-dicialis Advocates Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Polański qua Curator constituitor, guocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Pracsens Edictum itaquo admonet ad hie Judicii die 15. Octobris 1844. h. 10. m. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta suerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Julii 1844.

(2648)Œ dift. Mro. 203. Wom Magistrate der Stadt Przoworsk als Realinstanz wird hiemit öffentlich befannt gemacht, es fei uber Ginfchreiten ber Bobf. f. f. Kammerprofuratur vom 26. März 1844 2 980 in die erekutive Feilbiethung ber bem Simon Switalski gebotigen Salfte des ju Przeworsk sub Nro. Con. 5 gelegenen, auf 309 fl. 45 fr. C. D. gerichtlich geschätten Saufes wegen der bem Inflitute der P. T. barmbergigen Scheftern ju Przoworsk durch bas Urtheil com 26. Ofcober 1833 3. 327 juerfannten 500 fl. W. W. ober eigentlich des von diefer Gumme annoch unbefriedigt aushaftenden Reftes, dann ber bis nun erflegten Binfen und Erefugionetoften gewilligt worden. Da nun ju diefer Feilbiethung 3 Termine, und zwar auf den 29ten Muguff, 17ten Geptember und 12ten Oftober 1. 3. jedesmal Morgens 9 Uhr in der bierortigen Magistratefanglei angeordnet worden find, fo werden biemit Kauffustige vorgeladen, und benfelben nachfebende Ligitations - Bedingungen bekannt gegeben:

1) Bum Musrufspreife wird der Schabungewerth von 404 fl. 52 1/3 fr. C. M. angenommen.

2) Beber Raufluftige ift verbunden Bievon 10,100 Angelb ju Sanben ber Ligitagions. Rommiffion im Baaren juerlegen, welches bem Deiftbiethenben in bie erfte Raufichillingshalfte eingerechnet , ben übrigen Steigernben aber nach ber Bigitagion

jurudgestellt merden wird.

3) Der Befibiether ift verpflichtet die erfte Rauffoillingehalfte binnen 30 Zagen vom Sage ber Berftanbigung über bas jur Wiffenfchaft bes Berichtes genommenen Ligitagions . Protofoll gerechnet, gerichtlich ju erlegen, Die zweite Rauffchillingshalfte aber binnen 30 Sagen nach erfolgter Rechtsfraftigfeit ber über ben Raufichilling ju erlaffenden Bablungsordnung, an die angewiesenen Glaubiger zu zahlen.

Gollte fich aber ein oder ber andere Glaubiger weigern, die Bablung por dem gefeslichen ober bedungenen Auffundigungstermine anjunehmen, fo

ift ber Erfteber

4) verbunden, diefe Baften nach Dag bes angebothenen Rauffchillings ju übernehmen. - Die Forderung des Inflituis der barmbergigen Schwe-

ftern wird demfelben nicht belaffen.

5) Sollte diefe Baushalfte in den erften zwei Terninen nicht um ben Ausrufspreis an Mann gebracht werben fonnen, fo wird im Grunde ber Sb. 148 und 152 ber G. D. und bes Kreisfcreis bens vom 11. September 1824 Bahl 46612 das Erforderliche eingeleitet werden.

6) Gobalb der Befibiether den Rauffchilling erlegt, ober fich ausgewiesen haben wird, daß bie Glaubiger ibre Forberungen bei ibm belaffen wollen, fo wird ihm die Realitat in den phofifchen und Sabulerbefis übergeben, bas Gigenthumsbefret ertheilt, und die auf diefer Saushalfte haftenden Baften ertabulirt, und auf den erlegten Rauffoilling übertragen werben. Gollte er bingegen

7) ben gegenwartigen Ligitagions . Bebingungen in was immer fur einem Punfte nicht genau nachfommen, fo wird die ofterwahnte haushalfte auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligi-

tazione-Termine veraußert werden.

8) Binfichtlich ber auf Diefer Sausbalfte haftenden Laften, Steuern und fonftigen Abgaben werden die Kauffustigen an bas Grundbuch des Przeworsker Magiftrate und die Stadtfaffe gemiefen.

Przeworsk am 30. Mai 1844.

(2469)Edictum. (3)

Mro. 7373 1844. A Regiac Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Mathiae Czerwiński de vita et domicilo ignoto notum redditur, quod Andreas Buczkowski petitum tabularo de praes. 30. Martii 1844 ad N. 7373 in eo exhibuerit, quatenus idem Andreas Ruczkowski pro proprietario unius medietatia realitatis Nro. 374 3/4 ac 1/3 partis de alaltera medictate hujus domus sub Nro. 374 3/4 nec non pro domino utili in hac proportione fundi Nro. 374 3j4 siti, ac pro domino utili integri fundi Nro. 374 3j4 intabuletur, cui petito sub una delatum est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haeroditarias versetur, visum est curaturem oi dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Guoidski. - Qua propter praesenti Edicto Mathias Czerwiński de resolutione hae informatur.

Leopoli die 3. Maji 1844.

(2510)Edictum.

Nro. 6070. Per Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilinm Tarnoviense D. Jacobo Weinreb juniori, Josepho Gasfinger, Barbarae Niwelin, Francisco Schleger, Georgio Lussing, Theresiae Oppenberger, Christophoro et Theresiae Hauser, Antonio Job, Josepho Ehrenreich, Francisco Procek, Francisco Berg et Joanni Sterboeck de domicilio ignotis vel corum nefors jam demortuorum massis seu hacredibus de nomine et domicilio ignotis, racdio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Marianna de Sikorskie 1mo L. B. Bobowska 2do voto Kurdwanowska sub pracs. 15. Aprilia 1843 ad Forum hocce adversus cosdem in causa puncto judicandi pro extincto et sublato

comnis juris ad Summam 26956 flp. et 60 flp. tum ad executionem ad bona tractus Rymanoviensis in extenuationem ejusdem Summae coucessae et respective ad residuam Summam 16296 flp. c. s. c. bonis Sieniawa dom. 32. pag. 291. 272. et 275. n. 4. 5. et 17. on. tum dom. 114. p. 55. n. 73 on. atque dom. 191. p. 273. n. 97 on. inhaerentem ejusque una cum subonerationibus videlicet obligatione Valentini Orzechowski varias aerariales obligationes ad Depositum judic. recomportandi, tum Summa 4294 flr. M. C. cum usuris rel. nov. 4. p. 455. n. on. 11 et 12 reperibilibus, atque omnibus eo se referentibus posit. de bonis Sieniawa pro extabulabili declarandae, libellum porrexerit, Judiciique opem,

quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam eisdem hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 30. Octobris 1844 h. 10. m. compareant, vel Curatori dato, ei quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foreque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia case judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cuuctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae; unaque iidem praomonentur, ut eum huc indicent, cui ulteriora decreta insinuanda sint, que secus talia primo nominato convento, aut illo non respondente concitato respondenti insinuarentur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnovice die 25. Junii 1844.

(2411 Edictum. (3)

Nro. 18838. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolicuso, de domicilio ignotis haeredibus olim Josephi Borowski, utpote: D. D. Mariannae Lisicka tum Fortunato, Antonio, Michaeli, Ignatio Veronicae et Mariannae Lackie medio praesentis Edicti notum redditar: iisdem medio resolutionis hujus reg. Fori sub hodierno ad Nrum. 18833. super petito Caroliuae de Com. Grabowskie LB. a Lariss de praes. 17. Junii 1844. ad Nrum. 18338. exhibito emanetae — dispositum esse: ut intra 60 dies praenotationem evictionis respectu resignatorum Josepho Borowski bonorum Wysoka, Skawa, Malejowa et Naprawa, tam quead proprietatem, quam quoad limites et latentia onera stipulatae, in statu passivo

bonorum Osiek cum attinentiis, vi resoluti ddto 16. Januarii 1804 N. 378. ut dom. 99. p. 316. n. 52 on. effectuatam, justificatam esse, aut in justificatione pendere doccant, quo secus petente contraparto delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium eerundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Kabath cum substitutione Domini Advocati Smiałowski — ipsorum — periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemqne superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 16. Julii 1844.

(2422) Edictum, (3,

Nro. 20127 Per Caesareo - Regium Galiciao et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Joanni Jaworski medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Henrici et Rasaliae conjugum Nowakowskie de praes. 27. Junii 1844. ad Nrum. 20127. exhibitum, Tabulae. r. ordinatum sit, ut in fundamento documentorum sub A. B. C. D. in originali productorum et de praecedenti jam ingrossatorum, et quidem in suudamento documenti A. nempe Contractus E. V. ddto. 3. Januarii 1826 inter Felicem Tyski, et Felicem Jaworski initi postes ex decreto addictas pust Relicant Jawerski per Forum Nobilium Stanislaopoliense haereditatis ddto 13. Martii 1835. ad Nrum. 7218. edito, ut B. Theclam de Jaworskie Poniatowska - tum ex contractu ddto. 17. Jolii 1833. inter Theclam de Jaworskie Poniatowska, Joannem Jaworski et Stanislaum Mroczkowski concluso, ut C. Joannem Jaworski, postca vero Stanisłaum Mroczkowski - denique ex eantractu ddto. 8. Martii 1839. inter Stanislaum Mroczkowski et conjuges Henrieum et Rosaliam Nowakowskie inito, ut D. supplicantes Henricum et Rosaliam conjuges Nowakowskie pro proprietariis sortium bonorum Przybyszowka teste lib. dom, 77. pag. 396. n. 14. haer. antea Caroli et Adalberti Tyskie propriarum, adpraesens ut Dom. 77, pag. 398. n. 18. hacr. ad nomen Felicis Tyski jam intabulatarum intabulet,

Cum autem hie Judicii domicilium Dni Joannis Jaworski ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Baczyński cum substitutione Domini Advocati Juliani Romanowicz mentionati Domini
Joannis Jaworski periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthee notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Julii 1844.

2666) Kundmachung. (3) Mro. 3009. Bom Larnower f. f. Landrechte

wird hiemit bekannt gemacht, daß über Unsuchen des Rzeszower Stadt-Magistrats vom 21ten Rebruat 1844 S. 142. und 146 bie von bemfelben Magistrate bewilligte executivo offentliche Feilbiethung des fünften Theils ber im Rzeszowe. Rreife gelegenen, bem herrn Feligian Wierzbicki geborigen Guter Chwalowice fammt Uttinenzien Withowice, Ostrowek, Grudza, und Laczek jur Einbringung ber von Sara Fraenkel wider Cala. mon Fuchs und Gr. Felitian Wierzbicki eifiegten Gumme von 900 fl. C. D. fammt ben vom ten Rebruar 1826 ju berechnenden 4 von 100 Bergugsginfen der Gerichtes und Erefugions. Ro. ften von 12 ff. 8 fr. , 14 ff. 36 fr. , 15 ff. 16 fr., 30 fl. 44 fr. C. M., dann ber Forberung ven 1964 fl. C. Dl. fammt ben vom 25ten Geptem. ber 1829 laufenden 4 von 100 Bergugszinfen, und ben querfannten Gerichts- und Grefugions-Roften pr. 20 fl. 50 fr., 21 fl. 6 fr., 13 fl. 1 fr., 36 fl. 12 fr. C. Dr. in zweb Terminen, bas ift: am 16ten Oftober und 13ten Morember 1844 unter folgenden Bedingungen ausgeschrieben, und biergerichts jedesmabl um die 10te Wormittageftunde porgenommen werden wird :

1tens. Bum Fiskalpreise bes zu veräußernden fünften Theiles ber besagten Guter sammt Uttinenzien, wird der gleiche fünfte Theil des mit 165871 fl. 46 2/3 fr. C. M. gerichtlich erhobenen Schähungswerthes der ganzen Guter Chwalowice sammt Uttinenzien, das ist: der Betrag von 33174 fl. 21 1/5 fr. C. M. angenommen, unter welchem Schähungswerthe dieser fünste Theil der fraglichen Guter, in den oben sestgeseten zwei Lizitazionsterminen nicht wird veräußert werden.

Stens. Beber Raufluftige wird gehalten fenn, als Babium ben 10ten Theil bes Chabungsmerthee, bas ift: ben runden Betrag von 3817 ft. C. DR. ju Sanden ber Feilbietbungs-Rommiffion entweder im Baaren, ober in öffentlichen ju 5 von 400 in C. M. verzinslichen auf den Ueberbringer lautenden Staatsobligagionen (motaliques) nach bem Mennwerthe berfelben, ober endlich in Pfanbbriefen ber galigifch-flanbifchen Rre-Dittanfialt nach bem in ben Lemberger Beitungeblattern erfichtlichen letten Rurfe ju erlegen. Das pom Beftbiether erlegte Badium wird jur Giderftellung der Erfüllung der Ligitationsbeding. niffe ben bem Gerichte aufbemahrt, ben übrigen Mittigitanten aber werben die von ihnen erlegten Babien nach beendigter Ligitagion fogleich jurud. geftellt werden.

Itens. Der Meistbiethende wird auf Grundlage tes h. 456. der G. D. gehalten sepn, die auf den erfauften fünften Theil der bemeldeten Güter sammt Uttinenzien haftenden Schulden (die ihm mittelst der Zahlungstabelle werden bekannt gegeben werden) in so weit sich der angebothenen Kaufschilling erstreden wird, gegen Entricktung der in

ber Bablungetabelle ju beftimmenben Binfen in jenem Falle ju übernehmen, wenn die Glaubiger bie Bablung von der allenfalls vorgefebenen Auffundigung nicht annehmen wollten , Die übrigen nach ben Bestimmungen ber Bablungstabelle in ben Rauffdilling eintretenden Glaubiger aber , wird ber Meiftbiethende nach der bafelbft enthaltenen Beifung, und ber bort festzusegenden Dre bnung binnen 30 Tagen nach ber an ibn erfolgten Buftellung ber Bablungstabelle, entweber ben angewiefenen Sppothekarglaubiger ju Sanden gu begablen, ober ju bem gerichtlichen Depositenamte ju erlegen, oder binnen eben biefer Frift fich über ein mit ben betreffenden Glaubigern getroffenes anderweitiges Uebereinkommen biergerichts auszuweisen haben. Der Refibetrag bes Rauficillings aber, falls fich nach Befriedigung ber Sabularglaubiger ein felder ergeben follte, wird bem Erefuten Berrn Feligian Wiorzbicki ju berichtis gen febn.

Atens hat der Meistbieihende binnen 30 Sagen von der an ihn erfolgten Einhandigung des Bescheides über die erfolgte Unnahme des Lizistazions-Protofolles zu Gerichte, ein Drittheil des angebothenen Kaufschillings und zwar, falls das Badium im Baaren erlegt wurde, mit Einrechnung des Vadiums, sonft aber vollständig ohne Einrechnung des Vadiums jedoch gegen Ruckerbebung der als Vadium erlegten Staatsobligenzionen oder Pfandbriefen der galizisch-ständischen Kreditsanstalt an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, wo ihm sodann auf seine Unkosten der Besit des erstandenen Guterantheiles mit der Berechtigung zum Bezuge der Einfunste auch von Umtswegen abergeben werden wird.

Nebstbep wird der Ersteher gehalten seyn, von den restirenden zwer Drittheilen des erzielten Kausschillings vom Tage der erfolgten physischen Bestüdergabe angefangen, alle Jahre die Zinsen mit 5 von 100 und zwar ganzjährig decursive unter der Strenge der widrigenfalls auf Unlangen einer der Streitpartheyen oder eines andern Hypothefargläubigers auf Rosten des wortbrückigen Kaufers ohne Vornahme einer neuen Schatzung, in einem einzigen Termine auszuschreibenden Relizitazion an das hiergerichtliche Deposit zu er-

5tens. Sobald der Bestbiether nachgewiesen has ben wird, allen Lizitazionsbedingnissen, so wie auch der seiner Zeit zu erlassenden Zahlungstabelle vollkommen Genüge geleistet zu haben, wird ihm auf seine Kosten das Eigenthumsbekret ausgesolgt, der physische Bests der erkauften Guterantheile, wosern ihm derselbe nicht bereits im Grunde der 4ten Lizitazionsbedingnis übergeben wurde, sogleich eingeraumt, sein Eigenthumsrecht in die Landtasel gebracht, dagegen aber alle auf denselben hafterden Schulden und sonstigen La-

fien, mit Musnahme der Grundlaften und der in der Sten Bedingung ermähnten Schuldforderungen extabulire und auf den Kauffchilling übertra-

gen werden.

Stens, Falls der Meiftbietbende welcher immer Bedingung in bem festgefehten Termine nicht nachgekommen fenn follte, werden auf Unlangen einer der Streitparthegen ober auch eines ber by. pothekar-Glaubiger die erkauften Guterantheile auf Befahr und Roften des fontrattbruchigen Beftbieobers, mit Festfebung eines einzigen Sermines, obne Bornahme einer neuen Schatung religitirt, und in diesem einzigen Termine auch unter dem Schabungepreife jedoch mit Beobachtung des f. 449 der G. O. bintangegeben werden Uebrigens wird der kontraktbruchige Bestbiether sowohl für die Religitagionskoften als auch für allen aus ber Richtzuhaltung der Lizitazionsbedingnisse etwa entfpringenden Schaden nicht nur mit dem erlegten Wadium, sondern falls basselbe nicht gureichen follte, mit feinem übrigen Bermogen ju baften baben.

7tens. Der Meintbierpende wird verpflichtet fenn, vom Tage des erlangten physischen Besides der erkauften Guterantheile, alle auf denselben paftenben Grundlasten ohne allen Regres aus Eigenem

zu jablen und ju tragen.

8tens. Das Grundinventar, der Schähungsaft und der Sabularertraft der zu veräußernden Güterantheile können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen ober auch abschriftlich erhoben werden.

Otens. Zugleich werden für den Fall, als die oftbemeldeten Güterantpeile in den obbestimmten Terminen wenigstent um den Schägungswerth nicht veräußert werden könnten, sammtliche intabulirten Gläubiger aufgefordert, im Grunde des 9. 148 der G. D. zur Ubgabe ihrer Ertlarung hinsichtlich der erleichternden Verkaufsbedingnisse am 14ten November 1844 um 10 Ubr Vormittags hiergerichts zu erscheinen, widrigens die Uusbleibenden der Stimmenmehrheit der Erscheinenden als beitretend werden betrachtet werden.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden beibe Partheien die Miteigenthumer der Guter Chwalowico sammt Uttinenzien, dann die Ippothefar-Glaubiger, und zwar die dem Wohnerte nach unbekannten Glaubiger, namentlich: Untonius Mochnacki und Bastlius Sietnicki oder deren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben, dann die Judinn Schussel Borstein gehorne Bram als Erbin der Glaubigerin Channo iter Ehe Bram Lter Landau oder Landos—ferner diesenigen Glaubiger welche nach dem 7ten Dezember 1843 mit ihren Forderungen in die Landtafel gelangen sollten, oder welchen der über die gegenwärtig ausgeschriebene Lizitazion erlassene Bescheid nicht zeitlich genug vor dem bestimm-

ten Lizitazione-Termine, oder aus mas immer für einer Urfache gar nicht eingehandigt werden konnte - mittelft gegenwartigen Goifte mit dem Bepfate in die Kenntniß gefest, das Bebufs der Werftandigung derfelben von biefer Ligitagion gur Bermahrung ihrer Rechte fowohl ben der Bigitagion als auch zu allen nachfolgenden gerichtlichen Berhandlungen der hiergerichtliche Uopotat Gr. Szwajkowski mit Substituzion des Abvokaten Brn: Rutowski als Kuracor bestellt worden sey, an welde fle fich mit ihren Rechtsbehelfen ju wenden, oder fich dieffalls einen anderen Bevollmachtigten ju bestellen und diesem Gerichte anzuzeigen haben, widrigens fie die burch ihre Berfaumnis allenfalls enifpringenden nachtheiligen Folgen fic felbft jugufdreiben baben murben.

Mus dem Rathe bes f. f. Canbrechtes.

Tarnow am 27. Juny 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 3009 Cen Król. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem do publicznéj podaje wiadomości, iż na wczwanie Magistratu Rzeszowskiego z dnia 21go Lutego 1844 do L. 142 i 146 zezwolona przez tenże Magiatrat publiczna sprzedaż w drodze exekneyi jednej piatej cześci dóbr Chwalowice z przyległościami Witkowice, Ostrówek, Grudza i Łaczek w Cyrkule Kzeszowskim położonej, Pana Folicyjane Wierzbickiego własnéj, na zaspokojenie wygranych przez Sarę Fraenkci przeciw Salamonowi Fuchs i Panu Felicyjanowi Wierzbickiemu Summy jako to: 900 ZIR. M. H. wraz z procentem 4 od 100 od dnia 1go Lutego 1826 rachować sie mającym, kosztami prawnemi i exekucyi w kwotach 12 ZIR. 8 kr., 14 ZIR. 36 kr., 15 ZIR. 16 kr., 30 ZłR. 44 kr. w M. H. tudzież Summy 1964 ZiR. w M. R. wraz z procentem 4 od 100 od dnia 25go Września 1829 liczyć się mającym, i przyznanémi kosztami prawnemi i exekucyi 20 ZłR 50 kr., 21 ZłR. 6 kr., 18 ZtR. 1 kr. i 36 ZtR. 12 kr. w M. K. w dwoch terminach 16go Października i 13go Listopada 1844 pod następującemi warunkami rozpisuje sie - i w tutejszym Sądzie każdego razu o godzinie 10tej z rana przedsięwzięta będzie:

1) Za cone wywołania sprzedać się majęcej 15 części rzeczonych dobr wraz z przyległościami stanowi się jedna piąta część wartości całych dobr Chwałowice z przyległościami sądownie w Summie 165,871 ZłR. 46 2/3 kr. M. K. wywiedzionej — to jest: Summa 33,174 ZłR. 21 1/5 kr. M. K. niżej której wartości szacunkowej ta 1/5 część dobr pomienionych w dwoch pierwszych wyż. przeznaczonych tor-

minach sprzedana nie będzie.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest, dziesiątą część wartości szacunkowej, to

jest: okragla Summe 3317 ZłH. M. K. jako zakład do rak Kommissyi sprzedawczej w gotowce, lub w publicznych 5 od 100 w M. R. na okaziciela brzmiących obligacyjach (metaliques) podług ich wartości nominalnéj - albo w listach zastawnych Galicyjskiego Towarzystwa kredytowego podług kursu w ostatnich Gazetach Lwowskich widzialnego - złożyć, któren to zakład od najwięcej dającego złożony dla bezpieczeństwa dotrzymania warunków licytaeyi w Sądzie przechowany, innym żaś współli cytującym wadyjum po skończonej licytacyi

zwrócone bedzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w moc 0. 436 Ust. Sad. długi na sprzedać sie mającej piatej części dobr pomienionych wraz a przyległościami ciążące (które mu tabelą platnicza wskazane zostana) jak dalece te w cene kupna wejda, za opłaceniem procentów tabela platnicza przeznaczonych, w tym razie na siebie przyjąć, którychby wypłaty wierzycielo przed zastrzeżonem wypowiedzeniem przyjać nie chcieli, innych zaś wierzycieli podług oznaczenia tabeli płatniczej w cenę kupna wcho-Jzacych, według tamże zawartego przepisu i oznaczonego porządku w 30 dniach po doręczonej mu tabeli platniczej albo do rak wyplacic albo do Depozytu sadowego pieniadze złożyć, albo w tym czasie sądownie się wywieść, iż z wierzycielami dotyczacymi w inny sposób się ułożył – resztująca cena kupus gdyby po zaspokojeniu wierzycieli tabularnych się jakowa okazała - exekwowanemu Panu Felicyjanowi Wierzbickiemu przypadnie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest w 30 dniach po wręczeniu mu rezolucyi w moc któréj protokół licytacyi do Sądu przyjętym będzie – jedną trzecią część oliarowanej ceny kupna, a to w razie gdyby wadijum w gotówce złożone było z wrachowaniem tegoż wadyjum, inaczej zaś zupełnie bez wrachowania wadyjum, za podnicsieniem obligów publicznych lub listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Galicyjskiego jako wadyjum złożonych — do tutejszego Depozytu sądowego złożyć, w skatek czego kapicielowi na jogo koszta posiadanie kupionéj części dóbr z prawem pobierania prowentów nawet i bez prosby od-

daném będzie,

Oprócz tego najwięcej dający obowiązanym zostanie od resztujących 2/3 cześci ceny kupna poczawszy od dnia odebrania fizycznego posiadania rachujac cerocznie procenta 5 od 100 z delu, do tutejszego sadowego Depozytu skladać a to pod rygorem relicytacyi, która na prosbę jednej lub drugiej strony spór wiodącej, lub l'tóregokolwiekbedź wierzyciela hypotecznego na koezt słowa niedotrzymującego kupiciela bez przedsjęwzięcia nowego szacunku w jednym

terminic rozpisanaby była.

5) Skore najwięcej dujący udowodni że wszyatkim kondycyjom licytacyi jako też tabeli płatniczej w swoim czasie wydać się mającej zadosyć nezynił, natencza, jemu dekret dziedzietwa na jego kozzta wydanym, fizyozne pesiadanio kupionéj cześci jeżeliby takowego w skutek kondycyi licytacyjnej 4. jeszcze nie pozyskał zaraz oddanym i jego prawo własności w tabule krajowa wniesione bedzie, oraz na kupionéj części wszystkie znajdujące się długi i inne ciężary, wyjawszy ciężary gruntowe i inne pretensyje w punkcie 3. oznaczone, extabulowane i na cene kupna przeniesione zostaną.

6) Gdyby najwięcej dający któremukolwiek warunkowi w oznaczonym terminie zadosyć nie uczynił, natenczas na prosbę apór prowadzacéj strony lub též ktoreg kojwiek z hypotekowanych wierzycieli, część dóbr pomienionych na koszta i niebezpieczeństwo kentraktu niedotrzymującego kupiciela, z oznaczeniem jednego tylko terminu bez poprzedniego nowego szacunku relicytowana, i w tym jednym terminie nawet niżej ceny szacunkowej jednak z zachowaniem przepisu (). 449. Ust. Sad. sprzedana bedzie; - zresztą kupiciel kontrakt niedotrzymujący tak za koszta relicytacyi jako téż za wszelkie z niedotrzymania warunków licytacyi wynikoać mogące szkody, nie tylko złożoném wadyjum ale nawet gdyby to nie wystarczało, i resztą swoim majątkiem odpowiedzialnym sig stanie.

7) Najwięcej dający obowiązany będzie od dnia odebrania fizycznego posiadania kupionej części dobr, wszystkie na tejże ciążące gruntowe ciezary bez regresu własnym kosztem o-

płacać i ponosić.

8.) Chęć kupienia mający ipwentarz gruntowy, akt szacunkowy i extrakt tabularny sprzedać się mającej części dóbr, w tutejszej Regi-

streturze sadowej przejrzeć lub kopije odpisać

9) Na przypadek gdyby pomieniona część dóbr wwyż wymienionych dwóch terminach przynajmniej za wartość szacunkową sprzedaną być nie mogła, wszyscy intabulowani wierzyciele na mocy ). 143. Ust Sad na dzień 14. Listopada 1844 do wysłuchania zdań względem ustanowienia łatwiejszych warunków licytacyi z tym dodatkiem powołują się - iż nieprzytomni do głosów wiekszości obecnych wierzycieli policzeni bedą.

O rozpisanej tej licytacyi strony obydwie, współwiaściciele dóbr Chwatowice wraz z przyległościami i wierzyciele hypotekowani a z miejsca swego pobytu niewiadomi, miauowicie: Autoni Mochnacki i Bazyl Sietnicki, lub gdyby ci

juž pomarli ich z imienia i miejsca pobytu niewiadomi sukcessorowie, dalej żydówka Schüssel Berstein urodzona Bram jako spadkobierczyni wierzycielki Chann 1go ślubu Bram 2go Landau albo Landes, tudzież wierzyciele, którzyby po dnio 7. Gruduia 1843 z pretensyjami swojemi do Tabuli weszli, lub którymby rezolucyja ta o rozpisanej licytacyi uwiadomiajaca przed terminem licytacyi nie wcześnie lub z jakiejkolwiek przyczyny doręczona być nie mogła, niniejszym edyktem z tym dodatkiem uwiadamiają się, - że w celu uwiadomicnia tychże o tej rozpisancj licytacyi do zastrzeżenia ich praw tak przy tej licytacyi, jakoteż i przy wszystkich następnych czynnościach sadowych, im tutejszy Adwokat Pan Szwajkowski z zastepstwein P. Adwokata Rutowskiego za Kuratora ustanowionym jest, do którego się z ich prawnémi dowodami udać maja – albo sobie innego pełnomocnika postanowić, i o tem Sad ten zawiadomić - w razie przeciwnym z opieszałości wynikłe złe skutki tylko sobie przypisać beda musieli.

Z Rady C. R. Sądu Szlacheckiego W Tarnowie dnia 27go Czerwca 1844.

(2488) Edictum. (3)

Nro. 21444. Per C. R. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, Sophiae Godurowska raedio praesentis Edicti notum redditur: notione per C. R. Unitam redituum cameralium Administrationem ddto 2da Januarii 1844 Nr. 39459. edita, Petrum Slugocki anteactum praefectum bonorum cameralium Janow, et respective ejus massam haereditariam ad resarciendam intra 4. hebdomades Summam 239 fl. 10314 xr. V. V. cum nsuris per 41100 a die 1. Januarii 1843 currentibus — pro intermissa exactione restantis census locati conduct, a haeredibus Joannis Smutny conductoris balneorum in Skło — condemnatum exatitisse.

Cum sutem hic Judicii domicilium supra nominatae Sophiae Godurowska ignoretur. ideo Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Madurowicz ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata notio intimatur, de qua notione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium Loopoli die 20. Julii 1844.

(2634) E d i f t. (3)
Mro. 570. Von der Stellungsobrigfeit Zborow Złoczowor Kreises, werden nachstehende unbefugt abwesende bei der Rekruten Stellung ox
1844 nicht erschienenen Individuen, als: aus
Zborow:

| Simon Gottfried ex  | Laus-Mro. 89.    |
|---------------------|------------------|
| Jankiel Leitner     | 65.              |
| Jankiel Präger      | <del></del> 92.  |
| David Schor ,       | <del></del> 115. |
| Simche Adler ,      | <del></del> 126. |
| Abraham Roth        | 133.             |
| Maicus Tenenbaum >  | 134.             |
| Nikolaus Peremebida | 210.             |
| Aba Dimant          | 73.              |
| 26 4 %              |                  |

Aus Jarczowce: Andruch Uchański ex Haus-Mro. 40.

Mus Tostogłowy:
Stefan Palamarz ex hous-Mro. 29 und
Wasyl Zadorozny ex \_\_\_\_ 33

hiemit vorgeladen, binnen dren Monaten hierorts zu erscheinen, und die unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist das Versahren nach dem Auswanderungspatente vom Iahre 1832 gegen dieselben eingeleistet werden müßte.

Dominium Zborow am 20. Juny 1844.

(2631) Ediktal=Vorladung. (3)

Mrc. 285. Von Geiten der Stellungeobrigkeit Humieniec werten nachstehende im Jahre 1844 auf den Uffentplat beruffenen, und unbekannt mo fich aufhaltenden Individuen, als: aus Jastrzebków Haus-Mrs. 36 Joseph Mizerowski, HM. 53 Jan Bubella, HM. 61 Jasko Bubelak aus Falkenstein, BM. 20 Wilhelm Johann Schmalberger, DN. 36 Kasper Budz, — aus Sroki M. 36 Scuko Pisz, aus Serdyca M. 60 Leon Fink — aus Nikakowice HM. 15 Jan Soziński aus Humieniec HM. 26 Stefan Hryńczyszyn aus Dmytrze BN. 157 Fedko Bobilak Hi. 99 Jacko Onyszków aus Popielany HN. 10 Karpa Michaylo — aufgefordert, binnen 3 Monaten benm Dominio ju erscheinen, als sonstens dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge angefeben und behandelt werden.

Humieniec am 18ten July 1844.

Mro. 7779. Bom k. k. Bukowiner Stadtund Landrechte wird anmit bekannt gemacht, es sep über Unsuchen des Michael v. Kostin hinsichtlich des angeblich in Verlust gerathenen, über ein vom Leib Tauber zur Sicherstellung der im Jahre 1825 wegen rückständigen Dominical-Grundsteuer politischer Seits sequestrirten Fruchtvorrathe des Dominiums Schipenitz erlegten Vadium von 96 fl. C. M. von der k. k. Bukowiner Kreiskasse dite 6. Dezember 1825 Journal. Art. 130 zu Gunsten des Schipinitzer Dominical-Reprasentanten Michael v. Kostin ausgestellten Depositenscheines, in die Aussertigung eines Umortisations-Stikts gewilliget worden.

Es wird baber allen benjenigen, welche biefen

Depositenschein in Sanden haben, oder hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde einen Unspruch zu machen gedenken, erinnert, denselben binnen einem Jahre geltend zu machen, ansonsten obige Urkunde gerichtlich für nichtig und amortistrt wird erklart werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Bufowiner Stadt= und Landrechts.

Czernowitz ben 18ten Juny 1844.

(2450) Kundmachung. (3)
Mro. 18927. Von dem k. k. Lemberger Landsrechte werden die Inhaber des Erlagsscheines der k. k. Tarnower Kreiskasse über das vom Stanislaus Spithal aus Unlaß der sequestratorischen Vachtung des funften Theils des Gutes Nockowa für die Zeit vom Iten May 1835 bis Iten May 1838 zur Befriedigung der rücktandigen Steuero Jour. Art. 329 ex Anno 1835 erlegte Vadium pr. 66 fl. C. M. ausgefordert, diesen Erlagsschein binnen 1 Jahr um so gewisser vorzulegen, als sonstens diese Urkunde für nichtig erklart werden würde.

Aus dem Mathe des k. k. Landrechts.

Lemberg ben 17. July 1841.

Kundmachung. (2470)Mrs. 10368 praes. 7. May 1844. Vom Magiftrate der f. hauptstadt Lemberg wird anmit bekannt gemacht, daß der hauseigenthumer Grogor Pickarski in Lemberg am 24. Janner 1844 obne Sinterlassung eines Sestamentes gestorben fep, baß sonuch bem feinem Wohnorte nach unbekannten Cohne des Erblaffers Peter Piekarski die Erbschaft in Gemeinschaft mit den übrigen Rindern des Erblaffers aus dem Gefete gufalle; und daß dem Mbmefenden jur Bertretung feiner allenfalligen Rechte ein Rurator in der Person bes Johann Schulz beffellt worden ift. - Derselbe wird daber aufgefordert, sich binnen einer Jahresfrift ben biefem Dagiftrate um fo ficherer zu melden, widrigens die Verlassenschaftsabhand. lung unter Bepziehung bes bestellten Rurators auch ohne deffen Erscheinen gepflogen werden wird. Bemberg am 7ten Juny 1844.

(2447) Edictum (3)

Nro. 12658/844. Magistratus r. Urbis Leo polis Jacobo Zabinski tum Sebastiano Szuba seu Szuberski do vita et ubicatione ignotis ac horum nefors haeredibus notum reddit, quod contra hos tum Cges Christophorum et Mariannam Rzepinskie — Joannes Schmid puncto decernendae detaxationis superstructorum fundi Nro. 794 1/4 siti, deoccupationisque ojusco fundi — hie Indicii actionem exportaverit, — cum itaque primo citatorum sit ubicatio ignota, hine ipsis ad tuenda horum jura Curator in persona Dni Adti

Onyszkiewicz cum aubstitutione Dni Adti Kabath constituitur, eiquo actio ad excipiendum intra 90 dies simultauee cum concitatis communitatur, itaque tam Zabinski quam et Szuba vel horum haeredes monentur, ut se tempestive insinuent, et constituto Curatori aut aliq nominando patrono defensionis adminicula pracbeant, ni fecerint, damaum nefors inde emergendum sibi ipsis imputari noverint.

Lcopoli die 7. Junii 1844.

(2515) Edictum (3

Nro. 14175. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Dno Miccislao Zawadzki medio praesentis Edicti insinuatur, ipsi propter ejus extra regna commorationem ex respectu ejus patrimonii hic regnorum absque Cura relicti, curatorem in persona D. Leonis Boznański sub una constitui, huicve Curatori administrationem patrimonii mentionati erga praestandum annuum calculum curatoreum confidi. — Monetur itaque absens, ut se ad dictum Curatorem convertat, aut alium plenipotentem Judicio huic denominaudnm sibi eligat, quosecus sequellas suae incuriae sibi ipsimet adscribere debebit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 10. Julii 1844.

(2441) Rundmachung. (3)

Mro. 740. Dom Merkantils und Wechselgesrichte der freien Handelsstadt Brody wird den unsbekannten Erben des in Suczawa, Czernowitzer Kreises, verstorbenen Benisch kraemor hiemit bekannt gemacht, daß auf das hiergerichts unterm 27ten Juny 1844 B. 740 von Moncs Haberstaub überreichte Gesuch, eine Zahlungsaustage der Wechseischuld pr. 318 fl. E. M wider die Masse besagten Verstorbenen bewilligt, und zur Wahrung der Rechte dieser Masse der Kurator ad actum in der Person des Majer Ledichowor mit Sustituzion des Elias Japke vom Umtswegen ausgestellt wurde.

Brody am 3 July 1844.

(2424) Edictum. (3)

Nvo. 17429. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Carolinae Charewicz medio praesentie Edicti notum redditur: resolutione hujati ddto. 7. Augusti 1843 Nro. 2192 petito Theophili Letowski pro delenda pranotatione Summae 527 Aur. in statu passivo bonorum Lipinki et Rozdziele Dom. 155. pag. 2. n. 8. et pag. 14. n. 6. on. haerentis denegatum esse.

Cum autem hie Judicii domicilium Carolinae Charewicz ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Smiałowski cum substitutione Domini Advocati Kabath ipsi ad actum informationis de hac resolutione tum ad futuros hoc in negotio actus proprio ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 25. Junil 1844.

(2668) Rundmachung. (2)

Mro. 1592. Bom Magistrate der Kreisstadt Tarnopol wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß auf Unsuchen des Dr. Maximilian Landen-berger und Henriette Steif, wider die Erben des Hillel Fruchtmann zur Befriedigung des evinzirten Betrags pr. 1200 Silber-Rubel sammt den im Beirage pr. 13 fl. C. M. zugesprochenen Erekvtionskösen in die erecutive Keilbiethung der aub Nro. 1609170 hierorts gelegenen Realität gewilligt, welche in einem und zwar schon dem dritten Termine am 10ten Oktober 1844 um 3 Uhr Nachmittags unter nachfolgenden erleichterten Bedingungen hieramts abgehalten werden wird.

1) Bum Austufspreise wird ber gerichtliche Schabungspreis pr. 291 fl. 33 fr. Conv. Munge

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten ein Ungeld von 50 fl. C. M. zu handen ber Lizitationskommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meisteitenden in den Kaufschilling-eingerechner, den strigen aufogleich zurückgestellt werden wird. Die Exekutionssubrer sind jedoch von dem Erlage des Ungeldes bestevt, wenn sie sich ben der Kommission mit einer über ihre Forderung verbückerten haftungserklärung der Lizitations Bedingungen auf den Kall des Meistbothes auswelsen werden.

3) Binnen 14 Tagen nach Bustellung des Bescheides über die gerichtliche Wissenschaftsnahme
des Lizitationsaftes ist der Meistblethende verbunden ein Drittel des Kaufschillungs mit Einrechnung des Angeldes gerichtlich zu erlegen; den
Uiberrest aber sammt 5100 vom Tage der Bestandme der zu berechnenden Interessen zu Gunsten der Appothekar-Gläubiger auf dem erstandenen hause
sicher zu stellen. Den Erekutionsführern steht jedoch frey als Meistbiethenden den ganzen Kaufschilling sicher zu stellen.

4) Der Meistbiethende ist verbunden alle Glaubiger, welche ihre Forderungen vor der Auffundigung nicht annehmen wollen, so weit der Kauf-

schining reicht ju übernehmen.

5) Der Meistbiethende ist gehalten nach juges stellter Zahlungstabeste nach ber bort festgesetten Ordnung, den restirenden schuldigen Kausschillung in zwey Raten, und zwar: die eine Hälfte binsten 44 Tagen, die andere Hälfte aber nach 3 Monaten nach zugestellter Sahtungs-Tabelle zu entrichten.

6) Wenn ber Deiftbietber ber im Bten Dunfte

fesigefehten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Eigenthumsbefret der erstauften Realität ausgefolgt, diefelbe in seinen physischen Besit übergeben, und alle Lasten ertasbulirt, und auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) Falls der Meifibiethende eine der obermahnten Bedingungen nicht erfüllen wird, wird die erstandene Realitat auf seine Gefahr und Koften auch unter dem Spapungspreise an einem Ter-

mine veraußert werben.

8) Un tem festgesehrten Termine wird die gedachte Realitat auch unter bem Schapungspreise veraubert werben.

Aus dem Raihe des Magistrats der f. Kreisstadt Tarnopol am 26ten Juny 1844.

(2658) Edict'um. (2)

Nro. 22268. Caesarco-Regium in Reguis Galiciao et Lodomeriao Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense, D. Sophiae de Poletyło 1 mo voto Stadnicka 2do Pps Ponińska de domicilio ignotae ejusque nofors demortuae hacredibus de nomine et domicilio ignotis, medis praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Severini Com. Poletylo contra candem puncto extabulationis Summae 8000 flp. de bonis Hrzezewice, Herczmin et Tehlow sub praes. 15. Ju-lii 1844 ad Nrm. 22268. hule Judicie libellum exhibitum, Judiciique opem imploratem esse. Ub commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Do-minus Rabath, cum substitutione Domini Advocati Malisz, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Pracsens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 6. Novembris 1844. hora decim. matut ad centradictorium practizo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum oligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enaum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 5. Augusti 1844.

(2391) Rundmachung. (2)

Mrs. 10831. Dom f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, doß zur Befriedigung der, den Eheleuten Medard und Angela Kozaczyńskie im Grunde gerichtlichen Vergleiches vom 1. Upril 1829 von den Cheleuten Joseph und Honoratha Zukowskie gebührenden Summe von 700 Dukaten holl. sammt Sperzentigen, vom 1. Upril 1829 bis zur ganzlichen Befriedigung des

Kapitals zu berechnenden Zinsen (nach Ubschlag des für die obbesagten Rozaozynskischen Speleute am 1. August 1842 z. B. 22793 gerichtlich erlegten Betrages von v22 Dut. holl. und 1 st. C. M.) in die gerichtliche Veräußerung der den Schuldnern Ioseph und Honoratha Zukowskie gehörisgen, im Samborer Kreise liegenden Gutsantheile Manasterek oder Podnanssterek gewilliget worden sei welche bei diesem k. k. Landrechte in einem Termine am 24ten Oktober 1844 um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Mubrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schatungewerte dieser Butbantheile im Betrage von 9073 fl. 34 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaussussige ist gehalten, den 5,100 des Schätzungswerthes im Betrage von 453 fl. 30 fr als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches Ungeld dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitsizitanten aber gleich nach gesendigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, die auf ben zu veräußernden Gutsantheilen haftenden Lasten nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die darauf intabulirten Gläubiger die Zahlung ihrer Forderungen vor der allenfalls bedungenen Auffündigung nicht anneh-

men wollten.

4) Der Meistbiether hat den angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen, vom Tage des ihm über die bestättigte Feitbiethung prigestellten Bescheides an gerechnet, an das hiergerichtliche Despositenamt im Baaren zu erlegen, oder sich in derselben Frist mit einer Erklärung der nach der Tabular-Priorität in den augebothenen Kaufschilling eintretenden Gläubiger, daß sie ihm ihre Forderungen belassen wollen, auszuweisen.

5) Wenn der Raufer der dritten und vierten Bedingung nicht Genuge leiften follte, so wird auf seine Befahr und Untoften eine Religitazion in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und in diesem die fraglichen Gutbantheile auch unter dem

Schahungswerthe verfauft werben.

d) Sollten in dem befagten Termine die ju veraußernden Guttantheile über, ober doch um ben Schägungswerth nicht verkauft werden konnen, so werden sie fur jeden geringeren Unboth ju er-

fteben fenn.

7) Wenn der Kaufer die Lizitazions-Bedingungen erfüllt haben wird, so wird ihm das Eigensthumsdetret der erstandenen Gutsantheile ausgesigt, derselbe auf seine Kosten als Eigenthumer verselben intabulirt, und die auf diesen Gutsantheilen haftenden Lasten, mit Ausnahme der vom Kaufer übernommenen, ertabulirt, und auf den Rauspreis übertragen werden.

3) Begen Ginfichtsnahme bes Candtafel. Ertraf.

tes, des Schagungsaftes und der Inventarien, werden die Raufluftigen an die hiergerichtliche Res

gistratur gewiesen.

Bon biefer Feilbiethung werben verftanbiget beibe Partheien, bann die auf ben ju veräußern. ben Gutsantbeilen intabulireen Glaubiger, und zwar, die dem Wohnorte nach bekannten, zu eigenen Sanden, die dem Aufenthalte nach unbefannten aber, und zwar: Gabriel und Anna Horodyskie, Felix Augustynowicz, Johann Ropy. stynski und Adalbert Szekalski, oder Falls die felben bereits verftorben waren, beren bem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben, wie auch alle jene, welchen ber Beicheid über bie ausgeschriebene Feilbiethung aus was immer für einer Utfache vor bem Termine nicht jugestellt werben konnte, ober welche mittlerweile auf ben ju veraußernden Gutsantheilen ein Pfandrecht erlangen follten, mittelft bes gegenwartigen Ebiftes und des ihnen in der Perfon des B. Cantesadvofaien Podgorski mit Substituitung bes herrn Advotaten v. Cybulski bestellten Kurators.

Hus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg ben 8. Juli 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 10831. Ces. Rrol. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na zaspokojenie Summy 700 czerwonych Złotych hollend, wraz z prowizyjami po 5 od 100 od 1go Kwietnia 1829 roku až do całkowitéj wypłaty kapitała policzyć się majacemi, Medardowi i Anieli Kozaczyńskim, małżonkom, na mocy ugody addowej z dnia 1. Kwietnia 1829 roku od łozefe i Honoraty Zukowskich małżonków (po odtrąceniu 322 czerwonych Złotych holl. i 1 ZłR. Mon. Kon. na rzecz wyżej wspomnionych małžonków Hozaczyńskich na dniu 1. Sierpnia 1842 rokn do Liczby 22793. sądownie złożonych) należącej sie, pobliczna sprzedaż cześci dóbr Manastérek czyli Podmanastérek, w obwodzie Samborskim położonych, do dłużników Józefa i Honoraty Zukowskich należących, pozwolena została, która w tutejszym C. R. Sadzie Szlacheckim w jednym terminie, to jest: 14. Października 1844 o godzinie 10téj przed południem pod nastopującemi warunkami odbędzie się:

1.) Za cene wywołania ustanawia się szacunkowa wartość tychże części dóbr w ilości 9073 ZłRcńsk. 34 kr. Mon. Ronw. sądownie wyprowadzona.

2.) Raždy chęć kupienia mający jest oboviązany, pięć od sta szacunkowej wartości w ileści 453 ZłReń. 40 kr. M. R. jako zadatek do rak Kommissyi sprzedającej w gotowyżnie złożyć, który zadatek najwięcej oliarującemu w cenę kupna wrachowany, drugim współkupującym zaś zaraz po ukończonej sprzedaży zwró-

cony zostanie.

3.) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany, ciężary na sprzedse się mających częściach dobr znajdujące się, w miare ofiarowanej ceny kupna przyjąć, jeżeliby zabezpieczeni wierzycielo wypłatę swoich wierzytelności przed umówionem wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli.

4.) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie, cenę kupna w przeciągu 30tu dni, od dnia doręczenia mu rozstrzygnienia, sprzedaż zatwierdzającego, do tutejszo-sądowego składu złożyć, albo w tym samym terminie oświadczeniem wierzycicli do ofiarowanej ceny kupna podług tabularnego pierwszeństwa wchodzących udowodnie, że swoje wierzytelności przy nim zostawie chcą.

5.) Gdyby kupiciel trzeciego lub czwartego warunku niedopełnił, wtedy na jego niebezpieczeństwo i na jego koszta nowa sprzedaż w jednym terminie rozpisana, i w tymze pomienione części dóbr także niżej wartości szacunko-

wej sprzedano będą.

6.) Gdyby części dóbr sprzedać się mające w pomienionym terminie zwyż lub za cenę szacunkową sprzedane nie zostały, natenczas także niżej wartości szacunkowej sprzedane będą,

7.) Gdy kupiciel warunkom sprzedaży zadosyć uczyni, tedy mu dekret własności kupionych części dóbr wydany, tenże na własne koszta za właściciela tychże zapisany, a ciężary
na tych częściach dóbr znajdujące się, wyjawszy te, które kupiciel na siebie przyjąt, wymazane, i na cenę kupna przenicsione zostaną.

8.) Względem przejrzenia wyciągu z ksiąg Tabuli krajowej, dzieła szacunkowego, i opisania dóbr, maja się udać kupienia chęć mający

do tutejszo-sadowej Registratury.

O tej sprzedaży obydwie strony, także wierzyciele, na sprzedać się mających częściach dóbr zabezpieczeni, w szczególności ci, których miejsce pobytu jest wiadome, do własnych rak, ci zaś, których pobyt nie jest wiadomy, jako to: Jan Kopystyński, Felix Augustynowicz, Wojciech Szekalski, Gabriel i Anna Horodyskie, lub w tym razie gdyby ci juž pomarli, ich spadkobiercy, z imienia i miejsca pomieszkania niewiadomi, jakoteż wszyscy ci, którymby rozetrzygnienie rozpisanej aprzedaży z jakiegobadż powodu doreczone być nie mogło, lub którzyby w teraźniejszym czasie na sprzedać aje mających częściach dóbr bezpieczeństwo uzyskali, mocą niniejszego obwieszczenia i przez nadanego im w osobie Adwokata P. Podgórskiego z zastepstwem P. Adwokata Cybulskiego obrońce uwiadamiają się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 8go Lipca 1844.

(2664) Edictum. (2)

Nro. 23062. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Alexandro Szembek vel co ncfors demortuo ejus ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: contra eundem ac Fiscum reg. sub praes. 22. Julii 1844. ad Nrum. 23062. puncto extabulationis de bonis Osiek cum. attin. Summae 30000 flpol. cum provisione et expensis 68 flp. 18 gr. Dom. 57. pag. 11. n. 13. on. pag. 15. n. 3. on. pag. 19. n. 3. on. p. 23. n. 3. on. pag. 27. n. 3. on. p. 31. n. 3. on, et. pag. 35. n. 2. on. praenotatae cum consecutivis positionibus per Carolinam de Com, Grabowskie L. B. Lariss huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vers ejus ignotam ipsi proprio ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Onyszkicwicz cum substitutione Dni Advocati Piatkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 5. Novembris 1844. h. 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationis tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicic nominandum, as ca legi confermiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpao imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium.

Leopoli die 3. Augusti 1844.

2671) Antundigung. 2)

Mro. 11521. Zur Verpachtung der Myslenicer städtischen Propinazion auf das Triennium vom 1ten November 1844 bis Ende Oktober 1847 wird in Folge hober Gubernial-Verordnung vom 13. July I. J. 3. 38923. eine neuerliche Lizitazions-Verhandlung auf den 5ten September I. J. ausgeschrieben, welche in der Myslenicer Magistratskanzley in den gewöhnlichen Wor- und Nachmitztagessunden wird abgeholten werden.

Bum Austufspreise wird der bieberige Pachtschilling pr. 6048 fl. 45 fr. M. M. angenommen werden, von welchem die Lizitazionesustigen das 10 050 Vadium entweder im Baaren oder in kursmäßigen Staatspapieren vor Beginn der Lizitazion zu handen der Lizitazione Kommission zu

erlegen haben.

Bev biefer Ligitazion werden auch Anbothe unter dem Fiskalpreise und auch schriftliche Offerten angenommen werden, welche lettere mit dem 10 050 Wadium belegt, nebst dem Namen und Wohnort des Offerenten, den Anboth nicht bloß

in Biffern sondern auch mit Worten ausgedrückt und die Erklarung enthalten muffen, daß dem Offerenten die Lizitazionsbedingnisse bekannt sind, und er sich denselben in allen Beziehungen unterwerfe.

Vom f. f. Kreisamte. Wadowico ben 11ten August 1844.

(2687) Ediktal-Berladung. (2)
Mro. 280. Nachstehende Militätpslichtige Instituten, als: von Uniazowskie: Gregor Pasiccznik HN. 40, Michael Russal HN. 43, dann von Rozniatow: Gedale Rosman HN. 183, und Jan Sawicki HN. 201, werten vorgeladen, bey der Herrschaft Rozniatow binnen 6 Wochen zu erscheinen. Rozniatow am 8. August 1844.

(2688) E d i f t. (2; Mrc. 2467. Wom f. f. Kammeral-Wirthschaftsamte Kimpolung als Konstrtpzions-Obrigkeit werben nachbenannte im Jahre 1844 auf den Uffentplat berufene aber nicht erschienene militärpflichtige Individuen, und zwar:

Saus-Mro. 208. Anton Irsakiewicz,
618. David Leib,

aus Baiaza:

Haus-Mro. 56. Juon Maroczko,

aus Kimpolung: Saus-Mro. 62. Andreas Hamdza,

405. Andreas Hamczak,

228. Peter Russul auch Czapa,

-- 618. Marcus Leib, aus Pozoritta:

Laus-Mro. 199. Franz Lenkesch,

220. Juon Floeze,

--- 198. August Czuk, -- 208. Ignatz Pancz,

-- 330. Johann Frank,

gaus-Mro. 253. Stefan Regner,

- 48. Joseph Moroschan,

-- 361. Anton Szinn, 41. Rarl Eder,

mittelst der gegenwärtigen Worladung aufgeferdert, binnen langstens 3 Monaten vom Toge der ersten Einschaltung dieses Edittes in die Zeitungsblätter hieramts um so gewisser zu erscheinen, als dieselben widrigenfalls nach den bestehenden boben Worschriften werden behandelt werden.

Rimpolang am 7ten August 1844.

(2502) Kundingt ihng. (2)
Mro. 2012. Yom Magistrate der freven Handelstadt Brody, wird den dem Namen und Wohnster nach unbekannten Erben des Israel Beer Lowensohn bekennt gemacht, das aus Unlas ter über Unsuchen der Mariem Chano Ballaban und

Benjamin Balaban, wider die liegende Masse des Israel Beer Löwensohn und die übrigen Erben des Joseph Löwensohn, zur Bestriedigung der Forderung pr. 1000 Skubel c. s. c. bewisligten gezeichtlichen erecutiven Abschäung der Realitäts, balste in Brody suh Nro. 1298, den praesumtiven unbekannten Erben des Israel Beer Löwensohn, der Kurator in Person des Samuel Mincelles mit Substituzion des Majer Ledichawer bengegeben wurde.

Dieses Crift maont daber die unbekannten Erben bes Issael Boer Löwensohn, damit fie ihre Behelfe dem bestellten Kurator mittheilen, oder aber den in dieser Angelegenheit ernannten Bevollmachtigten dem Gerichte um so sicherer anzeigen, widrigens diese auf den 16ten September 1844 festgesete Schähung der Realität, mit dem bestellten Kurator rechtsgiftig vorgenommen wird.

Brody am 15ten Jung 1844.

(2686)Kundmadung. Mro. 20. Dom Magistrate der kon. Freistadt Kutty wird jur allgemeinen Kenniniß gebracht, baß dur Gereinbringung der dem f. Fistus Namens der vereinigten f. f. Kam. Gefällen = Bermaltung augesprochenen Betrage pr. 180 fl. und 709 fl. 30 fr. C. M. c. s. c. sammt ben zuerkannten Intereffen und Gerichtsköften im Betrage pr. 26 fl. 43 fr. C. M. und Erefugionskoften, die exekutive Beraußerung der in Unity sub Nro. 151 liegenden ben nach Audreas Misiakiewicz hinterbliebenen Erben geborigen Realitat, auf Befahr und Roften des kontraktbruchigen Raufers eine neue auf einen einzigen Termin festgesetzte Lizitazion ausgeschrieben, und den 19ten August 1844 um 10 Uhr Mormittags in der hiefigen Gerichtsfanglet abges balten werden wird, an welchem die fragliche Regfitat auch unter dem Schahungswerthe und um mas immer für einen Preis wird bintangegeben merben.

Die übrigen Lizitazions-Bedingnisse werden bei ber Lizitazion sellst bekannt gemacht werden. Kuty am 1. Juni 1844.

Mro. 34129. Bur Befehung der bei dem Ma-

giftrate in Neu-Sandec erledigten Stelle eines aus beiden Fachern gepruften Uffesors, womit der Gehalt von Sechshundert Gulben E. M. verbunden ift, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bitswerber haben bis 15 September 1844 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Sandecer k. k. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des k. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohenen, zu überreichen, und sich über Folgendes aus zuweisen:

a) über das Ulter, den Geburtsort, Stand und rum haeredibus de nomine, vita ac domicilio

die Religion,

b) über bie gurudgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfähigkeitedekrete aus dem politischen und gerichtlichen Fache,

c) über die Renntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralifche Betragen, Die Fabigkeiten, Berwendung, und Die bisberige Dienstleiftung, und zwar fo, daß barin feine Periode überfprungen merde,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit den übrigen Beamten bes Deu- Sandecer Magistrate verwandt oder verschwagert fejen.

Wom f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 24. Juli 1844.

E dictum. (2680)

Nro. 14748 1844. A regiae urbis Metropolitanse Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Gittel Cercerin de domicilio ignotae esque nefors demortua ejus haeredibus de nomine et domicilio ignetis notum redditur, quod contra ipsos Feige Minczeles actionem puncto extabulationis e statu passivo sortium realitatis Nro. 432 2j4 intercisae nuptialis ddto. 5. Decembris 1805 qua mediante judaeus Schmerl Cercer Summam 1000 firh. uxori suae Gittel Corcerin practer vestimenta muliebria titulo dotis inscripsit sub prace. 30. Junii 1844 ad Nrum. 14748 in hoe Judicio exhibuerit, ideoque Of-

ficium et opem judicis imploravit.

Ouum Judicio ignota sit ejus commoratie, et ipsa forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumpiu Advocatum Dominum Smiałowski cum substitutione Domini Advocati Ilabath, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto Gittel Cercerin admonetur, ut die 13. Septembris anni currentis hora 10. matutina aut ipsa in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sihi ipsa patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae desensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causam suam ipsa negligat, damnum inde forte enatum sibi ipsa imputabit.

Leopoli die 4. Julii 1844.

Edictum. (2681)(2)

Nro. 14740 1844. A regiae urbis Metroopolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Samueli Frankel et Chaimo Bauer de vita et domicilio ignotis, corumque nefers demortuo-

ignotis notum redditur, quod contra ipsos Feige Minczeles actionem puncto extabulationia e statu passivo realitatis Nro. 432 2]4 Summae 570 flp. tum Summae 100 Aur. pro re Chaimi Bauer intabulatae, sub pracs. 30. Junii 1844 ad Nrum. 14749 in hoc Judicio ezhibuerit, ideogue Offi-

ciam et opem Judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur, visum est curatorem eis date, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Smiatowski cum substitutione Domini Advocati Kabath. quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii doducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto Samuel Frankel et Chaim Bauer admonentur, ut die 13. Septembris 1844 hora 10. matutina aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judicio nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae desensioni et causae suae proficua sibi esso videantur; ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte evatum sibi ipsi imputahunt.

Leopoli die 4. Julii 1844

Feilbiethungs - Edift. (2689)

Viro. 510. Von Stadtfammerei Gerichte Rohatyn als Realinstang wird die, über Unsuchen bes Löblichen Magistrats ju Brzegan ddto. 13. Juli 1844 als b. Oris delegirten Gericht auf Unlangen ber f. Stadt Rohatyn wider Michael Soroniowicz dem Jungeren, wegen erstegten 197 fl. 30 fr. 23. 23. und zuerkannten Gerichtsköften von 9 fl. 37 fr. 2B. 2B., bewilligte exefutive Feilbiethung der auf 50 ft. C. M. gefchatten unter Con. Nro. 247 gelegenen Realitgt des Michael Soroniewicz jur Befriedigung obiger Summe und bereits mit 7 fl. 24 fr. C. D. juerfannten Grefuzionsköften, auf den 16. September und 18ten Ottober 1844 Bormittage 10 Uhr ausgeschrieben und in der hierortigen Gerichtskanglei unter nachftebenden Bedingungen abgehalten merben :

1) Bum Mustufspreise wird ber gerichtlich erbobene Schagungswerth von 50 fl. C. Dl. festgefest.

2) Die Kauflustigen sind verbunden als Ungeld den 10ten Theil des Schahungswerthes vor der Li-

sitazion zu erlegen.

3) Der Bestbietber ift verpflichtet den Rauf. schilling binnen 30 Zagen nach Bustellung des ben Bigitazionsaft bestättigenden Bescheides, an die Rohatyner Stadtfaffe als Glaubiger ju erlegen, den allenfälligen Rest aber dem Erekuten in eben der Frist auszugahlen, wenn nicht etwa berfelbe biefen bei ibm belaffen follte.

4) hat ber Raufer vom Tage der Uibergabe des erfauften Grundes die gebuhrenden Ubgaben aus Gigenem ju berichtigen.

5) Nach Erfullung ber Lizitations - Bedingnisse wird dem Ersteher bas Eigenthumsdefret ausgesfolgt und die fladtische Forderung ertabulirt werden.

6) Gollte der Ersteber die Lizitazionsbedingnisse nicht erfüllen, so wird auf dessen Gefahr und Rosten die erstandene Realität in einem einzigen Termine sizitando veraußert, und nebstdem das Unsaeld für verfallen erklart werden.

7) Wurde die fragliche Realität in den festgefesten Lizitazions Terminen nicht über oder um den Schähungswerth veräußert werden, so wird nach §. 148 und 152 der G. O. vorgegangen werden.

Uibrigens wird denen, welchen aus was immer für einem Grunde, der die Lizitazion bewilligende Bescheid nicht eiggehändigt werden könnte, ein Bertreter in der Person des Paul Stupski. bem Martin Rudziński substituirt wird, beigegeben, benen es obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen. Rohatyn den 3. August 1844.

(2715) Obwieszczenie. (1)

Nro. 721. Wydział Stanów Królestw Galicyi i Lodomeryi rozpisuje niniejszem licytacyje na piećdzicziat (50) sagów niższo-austryjackich drzewa bukowego na opał Kancelaryi Stanowej i Towarzystwa kredytowego, w roku administracyjnym 1845 potrzebnego.

Cheacy licytować maja się zgłosić do Kaucclaryi Stanowej na dzień 12. Września 1844 o godzinie 10. zrana, i tam przed

licytacyją złożyć wadyum 101100.

Cena wywołania za sag jeden wraz z dostawa stanowi się s ied m Złotych Reńskich (7 ZR.) 54 kr. mon. konw. — Inne warnnki ogłoszone zostana przed samym aktem licytacyi.

Z Rady Wydziału Stanów Królestw Galicyi

i Lodomeryi. We Lwowie dnia 20. Sierpnia 1844.

#### Rundmachung.

Mro. 721. Ven dem Landstandischen Ausschuße ber Königreiche Galizien und Lodomerien wird die Lizitazion auf Fünfzig (50) nie deröfterreichische Klafter Buchenscheisterbolz für den Bedarf der landstandischen Kanzlei und der Kanzlei der galizischen Kreditzunstalt im Winter des Verwaltungsjahres 1845 biemit ausgeschrieben.

Lieserungslustige haben baber am 12. Senstem ber 1844 um 10 Uhr Vormittags in der ständischen Kanzlei zu erscheinen, und vor der Lizitazion das Vadrum mit 10/100 zu erlegen. Der Ausrusspreis wird mit Sieben Gul.

ben (7 fl.) 54 Kreuger Konv. Munge für eine Rlafter sammt Bufuhr festgesett. — Die son-fligen Bedingungen werben unmittelbar ver Beginn des Ligitazionsaktes bekannt gegeben werden. Mus dem Rathe des Landesausschufes der König.

reiche Galizien und Lodomerien. Lemberg am 20. August 1844.

(2472) E d i c t u m. (3)

Nro. 18995. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Sophiae Com. Zamojska, aut illa nefore demortua ejus ignotis haeredibus, tum omnihus illis, qui intermedie ad tabulas venirent, medio praesentis Edicti notum redditur: ad dandam declarationem super petito D. Adami Micewski de praes 18. Junii 1844. Nr. 18905. contra ipsos et alios - puncto intabulationis, aut praenotationis relate ad contractum E. V. de praccedenti Instr. 267 pag. 126, ingrossatum, et dom. 44. pag. 162. n. 3. et 4. haer. intabulatum, in statu activo bonorum Tuczempy - fundum Łazy; cam passcuo ad hona Ostrow spectans, in catastro contributionali sub N. top. ant. 1436 - nov. 1540 - 1541 -1542 - 1543 inductum 38 jugera et 910. org, quad. complectentem nec non fundus antea ad bona Wietlin spectantes altius memoratos, secundum Catastrum contributionale 23. jug. et 1050 orgias quadr. 64 jug. et 559. org. quadr. atque 55. jug. et 1022. org. quadr. complectentes ex bonis Ostrow et Wietlin autea ad tractum bonorum Wysock spectantibus excissos ad bona Tuczempy qua perpetuum attinens applicatos esse et proprietatem, D. supplicantis constituere - et hoc facto una in statu activo honorum Ostrow et Wietlin aduntationis, Advocatum Dominum Czajkowaki cum substitutione Domini Advocati Kabath ipsorum periculo et impendio pro Cutatore constituitur, eidemque superius memoratam resolutionem intimatam esse, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 15. Julii 1844.

(2661) Ligitazions-Ankundigung (3) Mro. 12229. Bon Seite bes Samborer f. f.

Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Drokobyczer städtischen Methpropinazion auf drei Jahre, d. i. vom 1. November 1844 bis dahin 1847 gegen Erlag des 10/100 Wadiums von dem Fiskalpreise pr. 426 fl. 30 kr. C. M., eine neuerliche Lizitazion am 30ten August 1344 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abzehalten werden wird, und daß hiebei Unbothe unter dem Fiskalpreise und schriftliche Offerten Statt sinden. Sambor am 8. August 1844.

### Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 24. Sierpnia 1844.

#### (2659) Aundmachung. (2)

Nro. 14670. Bei dem k. k. galizischen Strafgerichte in Wischnit ist eine Auskultantenstelle mit dem Abjutum von 200 fl. C. M. und für Bewerber aus anderen Provinzen mit de Zulage von 100 fl. C. M. zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben nach Vorsschrift des h. 7. des mit Kreisschreiben vom 15. September 1837 bekannt gemachten a. h. Norsmativs vom 7ten Janner 1837 ihre mit den Nachweisungen über das Alter, juruckgelegten Studien, erlangten Befahigung für das Richteramt oder doch für einen Auskultanten, über die etwa

(2647) Ronkursansfcreibung. (2)
Mro. 13100. Bey dem Złoczower k. k. Kreis, amte ist eine unberittene Kreisdragonerstelle zu besehen. — Der jährliche Gehalt beträgt 150 fl. nebst der ärarischen, Leibesbekleidung. — Der Konkurs geht mit 15ten September i. J. zu Ende, bis wehin die Kompetenten und zwar Unterossiziere aus dem k. k. Militär ihre Gesuche im vorgeschriebener Diensiwege anher vorzulegen haben. Individuen aus dem Zivissande, und solche die

(2663) An fünd igung. (2)
Mro. 11342. Von Seite des Samborer k. k.
Rreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Auskührung des laut hohen Gub. Erlasses vom 15. Februar 1844 Bahl 2049 mit hohen hofkammerdekret vom 28. Dezember 1843 Bahl 49745 genehmigten Baues einer lat. Filialkirche in dem Kolonialdorfe Königsau, gemäß hohen Prasidial Dekrets vom 18. Juli 1844 Bahl 854/g. g. g. eine Lizitazion am 6. September 1844 in der Medenicer Wirthschaftsamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

#### (2672) Ankundigung. (L)

Mro. 9285. Um 5ten Sevtember l I wird um 9 Uhr Bormittags zu Folge h. Gub. Defrets vom 9ten d. M. B. 45608. in der hierortigen Kreisamtskanzlen die Lizitazion wegen Lieferung des in dem Schuljahre 1844—45 erforderlichen Brennholzes für die bepben Seminatien, dann das gr. k. Priester, und Korrekzionshaus statt sinden, der Bedarf ist:

Für bas lat. Geminarium;

116 2j4 n. ö. Klafter harten, 30 n. ö. Klafter weichen, geleisteten Dienste, ferner über die Kenntnis der lateinischen, deutschen, polnischen oder doch einer stavischen Sprache, und über das Bedürfnis einer Unterstügung gehörig belegten Gesuche, bey dem gedachten f. f. Strafgerichte, wenn sie aber bereits in öffentlichen Diensten ständen, mittelst ihrer Vorstände binnen vier Wochen vom Tage der Einschaltung dieser Kundmachung in die Wiesner Zeitungsblätter gerechnet zu überreichen, und überdieß anzugeben, ob sie mit Beamten des obsgedachten Strafgerichtes in Verwandschafts oder Verschwägerungs-Verhältnisen, und in welchem Grade stehen.

Lemberg am 6. Mugust 1844.

aus der Militardienstleistung ohne Vorbehalt der Invalidenversorgung ausgetretten sind, werden nicht angenommen, und sollte ein berittener Kreisdragoner, um diese Stelle ansuchen, und solche erhalten, so wird eine berittene Kreisdragonerstelle mit welcher nebst obigen Genüßen noch die Rüstung und Urmatur verbunden ist, zu besesen sepn-

Wom f. f. Kreibamte.

Złoczow am 5. August 1844.

Das Praetium sieci beträgt 803 fl. 56 fr. C. M. nebst Materialien im Werthe von 221 fl. 18 2]4 fr. und Naturalfrohnen im Werthe von 623 fl. 37 3]4 fr., welche von der Konkurenz dem Unternehmer unentgeldlich beigegeben werden. Das Vadium beträgt 80 fl.

Bei dieser Versteigerung werden auch schriftliche Offerten angenommen, daber es gestattetwird, ver oder auch während der Lizitazionsverhandlung schriftliche Offerten der Lizitazions-Kom-

mission zu übergeben.

Sambor am 6. August 1844.

für das gr. f. Seminarium: 210 n. ö. Klafter harten, 200 — weichen, für das g f. Prieslerhaus:

30 n. ö. Klafter harten,
14 — weichen,

für das g. f. Korrefzionshaus :

6 n. d. Rlafter harten und 6 - weichen Holzes.

Unternehmungelustige haben baher an diesem Zage versehen mit einem Babium von 396 ff. C. M. zu erscheinen.

Bom f. f. Kreisamte. Lemberg am 18ten August 1844,

12587, Rundmachung (3) Wegen Verleihung des Tabat- und Stempeldiftrifteverlages zu Wischau.

Nro. 7181382. Von der k. k. mährisch. schles. Kammeral-Gefällen-Verwaltung wird bekannt gemacht, daß der Zaback- und Stempel - Distrikts-Verlag zu Wischau im Konkurrenzwege provisorisch zu verleihen ist.

Dieser Verlag ist zur Materialfassung an das Verschleiß-Magazin zu Brunn, von welchem er 4 114 Meilen entfernt ist, angewiesen, und es sind demselben 4 Unterverleger und 60 Traffikan-

ien jur Materialfassung jugewiefen.

Der Ubsat dieses Berschleißplates vom Iten Movember 1841 bis letten Oktober 1842 betrug an Taback 63780 fl. 12 kr. und an Stempeln 11176 fl. 2 kr.

Busammen . . 74956 fl. 14 kr. Dieser Verschleiß kann jedoch bey den manig-faltigen Umständen, welche auf sein Fallen und Steigen Einfluß nehmen, nicht verbürgt und dem Werleger im Falle einer wirklich Statt sindenden Verschleißverminderung keine wie immer Namen habende Entschädigung geleistet werden.

Die fammtlichen Genuge, welche Diefer Ber-

fcbleißplat abwirft, besteben :

1tens. In dem Gutgewichte vom gesponnenen Rauchtabad mit 1 3j40j0, welches in einem Sahrre, und zwar vom iten November 1841 bis Ende Oktober 1842 von 28969 Pfund ober 13518 fl. 52 fr. mit 236 fl. 34 3j4 fr.

2tens. In der Provision vom Tabackverschleiße mit 2 2]4 0]0 welche von 63543 fl. 37 1]4 kr.

mit 1588 fl. 35 114 fr.

3tens. In der Provision vom Stempelpapier-Berschleiße, welche und zwar von den höheren Gattungen mit 1 2]4 0]0 von 1226 fl. mit 18 fl. 23 1]4 fr.

und von den mindern Stempelgattungen mit 3 2]4 0]0 von 9950 fl. 2 fr. mit 348 fl. 15 fr. — das her zusammen mit . . . 366 fl. 38 1]4 fr. und endlich

4tens. In bem Kleinverschleißgewinne welcher in ber gedachten Beit mit 463 fl. 38 234 fr. entfiel.

Dagigen bat ber Berleger nachstebende Musla-

gen ju bestreiten :

a) Das Gutgewicht von dem gefponnenen Rauchtaback an die
vier Unterverleger mit 1 1/2 0/0 fl. fr.
welches von 5777 fl. 20 fc. mit
86 39 2/4
b) Die Provision rom Tabackverschleiße und zwar an den Sub-

an den Gubverleger in Liwa-

nowitz mit 2j4 0j0 welche von fl. fr. 10761 fl. 35 1j4 fr. mit . . 53 48 1j4 und an den Gubverleger in Raußnit mit 1 2j4 0j0 welche von 10808 fl. 35 2j4 fr. mit 162 7 2j4

Außerdem hat der Distrikts-Verleger von der Einnahme noch alle sonstigen Zusubers, und Rerschliffe Auslagen zu bestreiten und den Calo zu

tragen.

Diefer Verlag wird mit den schon erwähnten 2 2j4 0j0 Provision vom Tabackverschleiße mit dem Bemerken ausgebothen, daß bloß dieses Persent der Gegenstand des höheren oder mindern Unbothes ist, indem die übrigen Emolumente als Gutgewicht, Stempelprovision und Kleinverschleiße gewinn, nach dem sostemmäßigen Ausmaße unversandert zu bleiben haben.

Diejenigen welche sich um den genannten Berlag bewerben wollen, haben ihre verstegelten mit dem Eingubenstempel versehenen Offerte langstens bis 13ten September 1844 um 12 Uhr Mittags ben der f. f. mahr. schef. Kammeral-Gefallen-

Bermaltung einzubringen.

Die Offerte haben zu enthalten: 1tens. Den Namen, Charakter und Wohnort des Offerenten.

2tens. Den Prozenten-Unboth vom Sabadverschleiße mit Buchstaben ausgedrudt mit einem bestimmten Biffer und ohne Beziehung auf andere

Offerte.

3tens. Die Erklarung, daß der Offerent die für diesen Berlag bemessene Kauzion und zwar für das Tabackmaterials und Geschirr mit 5050 ff. und für das Stempelpapier mit 800 ff.

daher zusammen mit ... 5850 ft. binnen 6 Wochen vom Tage der Verständigung der Verlagsverleihung leisten werde, und ein zur Ausübung des Verschleißes geeignetes Lokale bessiße.

Erst nach dem Erlage der Kauzion und der geschehenen Nachweisung, daß das zum Verschleiße geeignete Lokale von den betreffenden Obern der Finanzwache untersucht und zu diesem Zwecke geeignet erkannt wurde, wird die Verlageübergabe und Einhändigung der Lizenzen erfolgen.

Sollte jedoch einer oder der andere diefer Bebingungen innerhalb der gedachten Frist nicht entsprochen werden, so wird das eingelegte Badium als verfallen vom Uerar eingezogen und mit dem Werlage anderweitig disponirt werden.

4tens. Duß jedes Offert mit dem Vadium welches bem 10perzentigen Betrage ber Raugion von 5850 fl. folglich in 585 fl. besteht, verfe-

ben fenn.

Die Babien berjenigen Offerenten, bon beren Unbothen fein Gebrauch gemacht wird, werden denselben nach beendigter Verhandlung zuruckgestellt, das Wadium deszenigen dagegen, bessen Unboth genehmigt wurde, wird bis jum Erlage ber Raugion gurudbehalten merben

5tens. Duß die erlangte Großjährigkeit burch den Taufschein ober andere Dokumente und die tadellofe Aufführung durch ein obrigkeitliches Beug-

niß legal nachgewiesen feyn.

otens. Endlich muß ber Offerent des Lefens, Schreibens und Rechnens volltommen fundig fenn, und fich ber Werpflichtung unterwerfen, ben burch die Verlegere-Instrukzion und die nachgefolgten

#### (2677) Lizitations-Ankundigung. (2)

Nro. 8354. Von der f. f. Kammeral-Bezirks. Werwaltung in Sanok wird bekannt gemacht, daß der Bezug der Verzehrungesteuer von der Fleisch. ausschrottung IF. 10 bis 18 in den 2 Bezirken, als:

a) Dynow mit 28 dazu gehörigen Orfchaften und b) Dobromil mit 34 dazu gehörigen Ortschaften so wie des der Gemeinde ju Dobromil bewillige ten Buschlages auf die Dauer eines Jahres, namlich: vom 1ten Movember 1844 bis Ende Oftober 1845 oder auf 3 Jahre d. i. vom 1ten Movember 1844 bis Ende Oftober 1847, im Wege ber öffentlichen Berfleigerung verpachtet wird.

Den Pachtluftigen wird zu ihrem Benehmen

folgendes bedeutet :

tens. Die Wersteigerung wird ben ber f. f. Rammeral - Bezirks - Verwaltung in Sanok und zwar rudfictlich bes Bezirkes

ad a) am 27ten August 1844 um 9 Uhr Vor-

mittage, bann rudfichtlich jenes

ad b) am 28ten August 1844 um 9 Uhr Vormittags vorgenommen.

Der Fiefalpreis besteht im jabrlichen Betrage ad a) von 1101 fl. E. M. ad b) \* 1518 ff. 58 3/4 fr. E. M., woron

1418 fl. 30 fr. C. M. an Verzehrungesteuer und 100 fl. 28 3]4 fr. C. M. an Gemeindzuschlag

entfallen.

Brens. Diejenigen, welche an der Verfteigerung Theil nehmen wollen, haben ben, bem 10ten Theil des Ristalpreifes gleichkommenden Betrag, bas ist: ad a) 111 fl. und ad b) 152 fl. & M. als Vadium der Lizitazions-Kommission vor dem Beginne ber Feilbiethung ju übergeben.

Werordnungen festgesetten Bedingungen nachzukommen, fo wie auch alle jene Geld- und Rechnungegeschafte, welche demfelben übertragen werben follten, wenn fle auch bas eigentliche Berlagegeschaft nicht betreffen, auf bas Punktlichfte beforgen zu wollen.

Offerte, welchen diefe Gigenschaften mangeln, bleiben unberucksichtiget, so wie auch Pensionsoder andere Zuruckläße von Aerarialgenüßen welde von Verlagsbewerbern angebothen merven foll-

ten, nicht beachtet werden konnen.

Die übrigen Bedingungen und Erforderniße enthalt das an die dieffeitigen Unterbeborden ergangene Zirkular vom Iten May 1835 3.53101410 welches ben allen Merarial-Gefallsamtern und Obern der Finanzwache eingesehen werden kann.

Won der f. f. mabr. schlef. Kammeral-Wefallen-Bermaltung.

Brunn am 18ten July 1844.

4tens. Den Ligitanten ftebt ce frev jur Ubernahme der ermahnten Pachtobiekte auch schriftlis de Offerten zu überreichen, diese schriftlichen Unbothe mußen jedoch mit dem oberwahnten 10 010 Wadium belegt fepn, den Pachtgegenstand, den Begirt fammt bem bestimmten Preisbetrage, und zwar Diefen Cepteren nicht nur in Biffern fondern auch in Buchstaben ausgedrück enthalten, mit bem Wor- und Zunahmen des Offerenten, Ungabe dessen Wohnorts und Karafters unterfertigt feyn. In diesen Offerten darf keine Klausel vorkommen, Die mit den Pachtbedingnißen nicht im Einklange ware, vielmehr mußen felbe bie ausbrudliche Erklarung enthalten, daß fich ber Offerent ben Lizitazionsbedingnißen unbedingt unterziehe. — Diefe Schriftlichen Unbothe durfen nur vor der Lizitazion und zwar langstens am letten Tag um 5 Uhr Nachmittags vor dem bestimmen Versteigerungstermine ben der f. f. Sanoker Rammeral-Bezirks-Verwaltung überreicht werden.

5tens. Das Werzeichniß der diesen Pachtbezirten einverleibten Ortschaften, ferner ber übrigen in diefem Rammeral-Begirke gegenwartig gur Berpachtung bestimmten Ortschaften, den Fiekalpreis von 1000 fl. C. M. nicht erreichenden Nachtobiet" te, so wie auch die übrigen Pachtbedingniße, konnen nicht bloß bey dieser Kammeral-Bezirks, Verwaltung, sondern auch ben fammtlichen Finangmache-Kommiffaren und felbsistandigen Finangmache-Refpizienten bes Sanoker Rammeral-Bezirkes, wie auch ben dem hierortigen Magistrate und f. f. Kreisamte in den gewöhnlichen Umtkflunden vor der Berfleigerung eingefeben werben, unt biefelben werden auch ben der Ligitagion den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Won der f. f. Kam. Bez. Verwaltung.

Sanok ben 10ten Muguft 1844.

(1691) Ronfurs. (1)

Mro. 21,372. Fur den Illischostier Oberforft-Amtsbezirf, wozu die Waldungen der Religionf. Kondeberrichaften: Solka, St. Illie und Illischeatie in ber Bufomina (mit Musnahme bes Wamer und Moldawitzer Reviers) geboren, ift bie Oberforftereftelle mit bem Umtefige ju Gurahumora mit bem Gehalte jabrlicher Gedebunbert Bulben C. D., bem Genuße einer Matural-Bobnung, bes Brennholgbeputates jabrlicher 15 nieb. öfter. Rlaftern meicher Scheiter ober barter Drugel im Unschlagswerthe von 22 fl. 30 fr. C. D., ber Deputatgrunde von Ginem Joch Barten; und 3 Joch Wiesengrund im Unschlags. merthe von 19 fl. 30 fr. C. D., bem Bejuge bes Paufchals jahrlicher Einhundert Ucht und Wierzig Gulden C. Dl. nebst zwen Joch und 1068 23 Quadrat-Rlafter Wiefengrund gur Un. terhaltung zweper Dienstoferde, des Reisepauschals jabrlicher Ginbuntert Gechtzig Bulden C. Dl., bes Rangleppaufchals jabrlicher Gechtzebn Gulben C. D., und des Averfums jabrlicher Ginbundert Buiben C. M., jur Erhaltung eines Oberforft-Umteadjunkten, endlich mit ber Berpflichtung gur Leiftung einer baaren, oder bypothekarifchen Dienstfaution im einjabrigen Behaltsbetrage in Erledigung gefommen.

Bur Wiederbefehung Diefer Dienstitelle wird ber Konfurs bis 25ten September b. 3. mit bem Bemerken ausgeschrieben, daß falls durch bie

(2655) Unmerfung (3)

ju der zur gabl 10050 in den Umteblattern Mro. 95, 96 et 97 fund gemachten Ligitagion.

Much wird bekannt gemacht, baß der Pachtbezirk Czerdowitz und der Pachtbezirk Sadagora an den im Berzeichnise angeseten Tagen zuerst

(2662) Ligitagions-Ankundigung. (2) Mrg. 10743. Bur Sicherstellung der Urbeiten und Waterialien für den Bau der Brücke Mro. 17. über die Bystrzyca bei Ruihinion wird am 18ten September 1. J. in der Kreisamtskanzlen zu Stanislawow eine Lizitation abgehalten werden. Der Fiskalpreis für die Arbeiten betragt 1012 ff. 61/2 fr.

(2720) Ediftal - Vorladung. (1)
Mro. 1059. Bom Oberamte der Gerrschaft Lodygowice und Wilkowice Wadowicer Kreises im K. Galizien werden nachstehende militarpflichtige Endividuen, als:

Michael Adamus and Kalna C. Nro. 5, Herschel Reich and Mikuszowice CN. 24, Befetung diese Postens eine Waldbereitersstelle mit 400 fl. E. M. oder eine Förstersstelle erster, zweyter oder dritter Klasse mit dem Gehalte von 300 fl., 200 fl. oder 100 fl. C. M. nebst Nebens Genüssen in Erledigung kommen sollte, auch diese unter Einem werden besetzt werden.

Die Bewerter haben ihre mit ben Nachweifungen über ihr Lebensalter, ihre Studien, Die forstwissenschaftliche Ausbildung auf einer öffentlichen Korstlebranstalt fur bobere Forstbedienstun= gen, die bisber geleisteten Dienste, die Rennenis der deutschen und polnischen, ober einer anderen verwandten flavifchen, ferner ber molbauifchen Sprache, in Original-Dotumenten, ober beglaubigten Abfdriften belegten Befuche, binnen bes oben bezeichneten Termines im Bege ibrer unmittelbar vorgesetten Beborben, ben ber f. f. Rammeral=Bezirksvermaltung in Czornowitz zu über= reichen, und in ibren Gesuchen glaubwurdig nachjuweisen, daß fie die vorgeschriebene Dienfttaugion ju leiften im Stande find, und jugleich ju erklaren, ob fle mit einem und welchem der bierlandigen Kammeral= oder Gefallsbeamten, und in welchem Grade verwandt ober verschwägert feven.

Auf unvollständige, mit den oben vorgeschriebenen Rachweisungen nicht belegten Gesuche, wird keine Rucksicht genommen werden.

Bon der f. E. galigisch, vereinten Rammeral-Gefallen-Bermaltung.

Bemberg den Sten August 1844.

einzeln, dann am 13ten September 1844 Nachmittags in Concreto zur Verpachtung ausgebothen werden wird, und daß auf die vereinte Verpachtung dieser beiden Pachtbezirke lautenden Offerten bis zum 12tem September 1844 um 6 Uhr Ubends ben der k. Czernowitzer Bezirks-Verwaltung überreicht werden mussen.

Für das Eichenholz 1646 fl. 57 fr. Für Klaubsteine und Schotter 86 fl. 33 114 fr. Unternehmungsluftige haben sich mit dem 101100 Reugelde zu versehen. — Worschriftsmäßig ausgefertigte schriftliche Offerten werden angenommen.

Dom f. f. Kreisamte.

Stanislau den 10ten August 1844.

Johann Baon aus Salmopol CN. 26,
Nikolaus Kubaszek aus Szczyrk CN. 52 und
Johann Porembski , 69
hiemit vorgeladen, binnen sechs Wochen hieramts
zu erscheinen, als widrigens dieselben als Rekrustirungsstüchtlinge angesehen und behandelt werden.
Lodygowice am 18. August 1844.

(924) Rundmachung. (3)
Mro. 5811. Bei der f. f. gal. Oberpostverwaltung befinden sich bie, in dem nachstehenden Ber-

zeichnise ersichtlichen 9 Stud Fahrpostsendungen in Verwahrung, welche hierlands aufgegeben, jestoch wegen nicht erfolgter Bestellung an den Aufgabbort zuruckgelangt und bis nun von den be-

gabbort juruckgelangt und bis nun von den betreffenden Aufgebern nicht reklamirt worden sind. Indem man dieses jur allgemeinen Kenntniß bringt, werden die bezuglichen Aufgeber oder sonstigen Partheien, welche einen rechtmäßigen An-

fpruch auf die desagten Fahrpostsendungen haben, biermit aufgesordert, solche binnen drei Monaten vom Tage der gegenwärtigen Kundmachung an, unter legaler Nachweisung des Eigenthumsrechtes und gegen Einzahlung der darauf haftenden Ge-

buhren hieramts zu beheben.

Berzeichniß

der in der obigen Rundmachung erwähnten und an den folgenden Tagen gurudgelangten Fahrpolifendungen:

Um 15. Nov. 1841 ein Brief von Przemysl an Carl Monseu in Lemberg mit 25 fl. B. N., Porto 11 fr.

(2645) Lizitazions-Ankundiaung. (3)

Mro. 11456. Um 22ten August l. J. werden in der Stanislauer Kreisamtskanzlen zu Gunsten tes Intercalar = Fondes, das zur Ottynijaer lat. Pfarre gehörige Gut Skopowka und die Pfarcs Temporolien zu Ottynija auf das geistliche Jahr 1844 bis dabin 1845 mittelst öffentlicher Versteizgerung verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen find folgende:

A. Ben dem Gute Skopowka,

1tens. Urbarial-Rugungen:

836 Zwenspannige Zugtage,

212 Handtage,

24 Hühner, 240 Eier,

12 Strene Gespunft.

2tens. Un Grundertrog:

25 Kores Waißen, 15 — Korn,

24 - Gerfte,

84 — hafer,

1500 — Erdapfel,

3tens. Waldungen:

141 Klafter bartes ) Holz.

(2493) Ebiftal-Borladung. (3)

Mro. 4832. Nachdem der Jude Chaim Thier aus Dunsjow auf die Vorladung seiner Konsftripzionsobrigkeit nicht nach hause zurückschrte, so wird derselbe hiemit aufgefordert, um so gewisser binnen 3 Monaten nach dem ersten Erscheis

Um 13. März 1843 ein Brief von Przemysl an Fanny Papier in Cemberg mit 10 fl. B. N., Porto 5 fr. Um 10. Juli 1842 ein Brief von Przemysl an Biliński in Lopatyn mit 40 fr. C. M., Porto 5 fr.

Um 26. Juli 1842 ein Brief von Przemyal an Kolomiocka in Lemberg mit 5 fl. C. M., Porto 10 fr.

Um 13. Upril 1842 ein Brief von Lemberg an W3ber in Wien mit 50 fl. B. N., Porto 5 fr.

Am 25. April 1842 ein Paket von Lemberg an Isak Beit in Podgorzo mit Proben im Werthe von 2 fl., im Gewichte 1 Pfund 19 Loth, Porto 39 kr.

Im 11. August 1842 ein Paket von Lemberg an Rubelka in Przemysl mit Schriften im Werthe

10 fr., im Gewichte 1 1/2 Coth.

Um 15. August 1842 ein Paket von Eemberg an Werner in Strassburg mit Druck im Werthe von 10 fl., im Gewichte 2 Pfund, Porto 4 fl. 40 kr. Um 7. Oktober 1842 ein Brief von Eemberg an Lang in Humanow mit 5 fl. 2B. 2B.

Won der f. f. gal. Oberpostverwaltung.

Lemberg am 28. Mars 1844.

4tens. Propinazion:

Die freie Propinazion fammt Dublnugen.

B. Bei ber Mfarre in Ottynija:

Atens. Urbarial-Rugungen:

738 Handtage,

18 Hühner,

180 Gier,

9 Strene Gespunft.

2tens. Grundnugung:

20 Kores Kufurus,

175 - Erdapfel,

15 Klafter Beu.

3tens. Un Bebend:

Der Natutalzebend von Ottynija und Tarnawica.

Der Ausrufspreis betragt, ben Skopówka 798 ff. 30 fr.

Bei Ottynija 222 fl. 32 kr., wovon der 10te Teil als Reugeld erlegt werden muß. — Die Erträgnisausweise so wie die Lizitations-Bedingsnisse konnen in der Kreisamts-Kanzley eingesehen werden. — Gollte diese Lizitation ungunftig aussfallen, so wird die 2te am 26ten die 3te am 20ten August l. J. abgehalten werden.

Stanislau am 11ten Muguft 1844.

#### Pozew.

Nro. 4832. Poniewaz Chaim Thier, Żyd z Dunajowa, na wezwanie swojej Zwierzchności konskrypcyjnej do dom nie powrócił, przeto powołuje sie go niniejszem, aby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu tego

nen dieses Edikts in der Leniberger polnischen Beitung in seine heimath jurudzukehren, und sich über seine unbesugte Entfernung und bisherige Ilb-wesenheit zu rechtfertigen, als widrigens gegen benselben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24ten Marz 1832 verfahren werden wird.

Brzežan am 19ten July 1844.

#### (2650) Licitations-Unfundigung. (3)

Mro. 18622. Bur Verpachtung des Ubfischungsrechtes des, mit 100 Schod 35 Stud Karpsen,
80 Schod 23 Stud Hechten, 105 Schod 22 Stud
Speisfische, und 16 Zuber Weissischen besehten, die vierte Sommerhise überstehenten Janower Hauptteiches im Flächenmaße von 641 Icch 1610 O.uabrat-Klafter für die Absischerungsbauer angefangen von 1. Oktober 1844, bis Ende Märs 1845, wird in der Kanzlei des f. f. Kameral Wirhschaftsamtes zu Janow am 29. August 1844, eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden. Der Uusrufspreis beträgt 4668 fl. C. M., und das vor der Versteigerung zu erlegende Ungeld 466 fl. 48 fr. Conw. Münze.

Bur Erleichterung ber Konkuren, ter Pachtluftigen werben auch fchriftliche verfiegelte Unbothe

angenommen merben.

Derlei Unbothe muffen jedoch mit tem bemert, ten Angelbe belegt fepn, ben bestimmten Preifan-

#### (2654) Ronfurs (3)

Rro. 21518. Es ift die Kontrollorsstelle ben bem f. k. Kommerzial- Boll- und 30gstamte zu Noubella in Ungarn womit der Jahresgehalt von 400 fl., ein Quartiergeld jahrlicher 40 fl. nebst der Verpflichtung zum Erlage der Dienstfauzion von 150 fl. verbunden ist, provisorisch zu besehen.

Die Bewerber um diesen Posten, haben ihre bokumentirten Gesuche bis 12. Geptember 1844 im vergeschriebenen Wege ben der f. f. Kammes ral-Rezirts=Verwaltung in Neusanden zu übersreichen, und sich hierben über ihre bereits gelei-

(9355) Edietum. (2)

Nro. 11874. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Victoriae Jaworska, D. Franciscae de Jaworskie Stupnicka, et D. Joanni Audykowski de vita et domicilio ignotis, aut his nefors demortuis, illorum haeredibus, de vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Fisci r. sub 18. Julii 1843 ad N. 8906 effectuatio constituti per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense juris pignotis in securitatem taxae mortuarii post Andream Jaworski et aliarum taxarum in quota juncta 13 il. 7 2 4 xr. M. C. obvenientium super Chyrogra-

w Gazccie lwowskiej polskiej, tem pewniej do wej dziedziny powracał i tak bezprawne wydalenie się, jako i dotychczasową nicobecność usprawiedliwił, inaczej przeciwko niemu podług nejw. Patentu emigracyjnego z d. 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Brzeżanach dnia 19. Lipca 1844.

trag nicht nur in Biffern, sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin feine Kausel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Lizitationkaktes nicht im Einklage wäre, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten sein, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbidingnissen unterzieht. Dieselben können bis einschlüßig 22. Ausgust 1844. bei der lemberger k. k. Kammeral Beszirks. Berwiltung, und von diesem Beitpunkte an, vor dem Abschlüße der mündlichen Versteigerung am 29. August 1844 beim Janower Kammeral-Wirthschlästsamte angebracht werden, wo auch die übrigen Versteigerungsbedingnisse zur Einsicht besreit sind.

Uibrigens sind Merarial-Rudssänd'er, mit der f. f. Kammer aus Pachtvertragen in Prozes verswickelte und Perfenen, welche für sich keine rechtsgiltigen Vertra-e eingeben konnen, von der Theilnahme an der Versteigerung ausgeschlossen.

Won ber f. f. Rameralbegirfeverwaltung.

Cemberg ben 12. August 1844.

steen Dienste, tadellose Moralitat, Kenntniß der Boll- und 30gst. Manipulazion, des Kasse- und Rechnungswesens, dann der deutschen, und polnischen oder einer anderen flavischen Sprache, endlich über die Fähigkeit zur Leistung der vorzeschriebenen Kaution vor der Eides Ablegung auszuweisen.

Nuch ift anzugeben, ob, und in welchem Grate fie mit einem der hierlandigen Befalls-Beamten

verwandt oder verschwägert feien.

Won der f. f. galigisch, vereinten Cammeral-Befällen-Berwaltung. Lemberg den 2. August 1844.

phis, scilicet uno per defunctum Archiepiscopum Cajetanum Ricki die 20. Februarii 1810 et secundo per Joannem Ostrasiewicz Jaworski die 8. Martii 1806 pro re Andreae Jaworski

exarate disposita sit.

Cum autem hie Judicii domicilium illorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Romainieki cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki illorum periculo et impendio pro Curatoro constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoe notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Julii 1844.

(2456) Rundmachung. (3) Nro. 20206. Vom f. k. Lemberger Landrechte werden die dem Wohnorte nach unbekannten, nach dem am 20ten Oktober 1843 in Buszcze Brzežaner Kreises verstorbenen lat. Pfarr-Vikar Johann Obrocheinski hinterbliebenen Erben, nämlich: Stanislaus und Catharina Obrocheinskie aufgefordert ihre Erklärung, ob sie den Nachlaß dieses Verstorbenen annehmen oder ausschlagen, binnen einem Jahre und sechs Wochen um so sicherer hiergerichts zu überreichen, widrigens diese Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie in der Person des Hrn Abvokaten Podgoiski mit Substituirung des H. Advokaten Bartmański bestellten Curator, abgebandelt werden wurde.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg am 17ten July 1844.

# Doniesienia prywatne.

Podziekowanie.

(3)

Podpisany zabezpieczywszy w C. R uprzywilejowanem Towarzystwie Assecurazionii Generali Austro-Italiene różne przedmioty od uszkodzenia przez ogień, w kilka dni doznałem nieszczęścia, iż asekurowane między innemi owce aplonely. Za uwiadomieniem o tem nieszczęściu, w najprędszym czasie przybył z odleglego blizko o dziewięć mil miasta Tarnowa główny Ajent Pan J. B. Goldmann i przekonawszy się o istocie rzeczy, tak ułatwił całą procedurę, iż w najprędszym czasie wypadającą należytość w kwocie 1280 zr. 37 kr. M. K. bez żadnej zwłoki odebratem.

W Dombrowicy dnia 5. sierpnia 1844

Jan Korczyński.

## (2322) Poszukiwana jest posada lub dzierzawa. (6)

Pewna osoka obznajmiona z trybem gospodarstwa, szuka posady rządcy ekonomicznego, a oraz chce na tychże samych dobrach lokować summe 10,000 zr. m. k. za procent legalny; lub tóż życzy sobie w miarę tegoż procentu wziąść odpowiednia dzierzawę. — Bliższa wiadomość w Kantorze Gazety Lwowskiej.

# (2471) Licytacyja (3)

na oryginalne hiszpańskie tryki i matki niemniej na rogacizne, jakotéż angorskie i tybetańskie kozy.

Dyrekcyja c. k. patrymonijalnych, awitykalnych i familijnych dóbr uwiadamia niniejszóm, że na dniu 2go i 3go Września r. b. w c. k. familijném państwie Holicz, w Wegrzech w Romitacie Neutra, znaczna ilość oryginalnych hiszpańskich tryków, starych i dwuletnich matek, niemniój wielu uszlachotnionych do przychowku zupelnie zdatnych matek, także starych i dwuletnich skopów, nareszcie kilka sztuk rogacizny, jakotéż angorskich i tybetańskich kóz, przez publiczną licytacyję za gotowe pieniądze sprzedawana będzie.

Licytacyja ta rozpocznie się w wyżej wymienionych dniach o godzinie 9tej rano w c. k.

zamku w Holicz.

(2651)

Wiédeń, duia 22go Lipca 1844.

Mit allerhöchster Bewilligung.

# Samstag am 7. September d. J.

unwiderrustich die Erste Ziehung der großen

## Realitäten-, Gold- und Silber-Lotterie.

Diese große Lotterie zeichnet sich sowohl durch eine besonders reiche Ausstattung an bedeutenden Geld = Treffern, als auch durch eine für das geohrte Publikum vortheilhafte Bertheilung derselben aus, und sie enthält in der ungewöhnlich namhaften Anzahl von

36.260 Treffern,

Treffern, im Gesammt:Be: fl. W. W. 600,000,

das ift : eine halbe

# MILLION

und Gulden 100.000 Wien. Währ.

blos in barem Gelde,

14.000 Stud f. f. Dufaten in Gold, 32.000 Stud f. f. ofterr. Silber-Thaler zu 2 f. f. M. das Stud, 100 Stud fürstlich Eszterhalp sche Lose, und endlich 2000 Stud Silber: Gratis: Gewinnst: Lose.

Bei dieser großen Realitäten=, Gold= und Silber=Lotterie sind die Gewinnste vertheilt in 20 großen Treffern von Gulden

200,000 — 40,000 — 12,000 — 7000 — 6000 — 5000 — 5000 — 4800 4000 — 3600 — 2400 — 2000 — 2000 — 1200 unb 6 á 4000

und in 36,240 Nebentreffern

von Guld. 400, 300, 225, 200, 150, 125, 115 u. s. w. Das Los kostet nur 4 st. C. M. — Uuf 5 Lose wird Ein Silber-Gratis-Los, welches mindestens einen kais. Oester. Silber-Thaler oder 5 st. M. M. sicher gewinnt, unentgestlich aufgegeben. Uhnehmer von 100 Losen erhalten 20 Silber-Gratis-Gewinnst-Lose, und noch als Provision 4 Gold-Prämien-Lose mit einem sieheren Gewinne von mindestens 4 Stück k. Idukaten in Gold unentgestlich.

G. N. PERISSUTTI.

Wien, am 1. August 1844.

f. f. priv. Großbandler in Wien.

In Lemberg sind Lose bei Herren J. I. Sing Or & Compound in den meisten handlungen zu haben, und wer 10 Lose fauft, erhalt 1 Gold-Prämien-Los, welches in alle 4 Ziehungen spielt, und mindestens 1 Stück Wukaten in Gold sieher gewinnt, unentgelblich.

(2685) Uwiadomienie dla szynkarzy. (1)

Karczma zajezdna przy gościńcu murowanym z Brodów do Lwowa 314 mili pocztowych od pierwszego miasta oddaloua, składająca się z kilku pokoi gościunych, pokoju dla szynkarza, alkierza, spiżarni, piwnicy murowanej, strychu zahudowanego, stajni na kilkadziesiat koni; do tego ogród i kręgielnia — jest od 1go Grudnia b. r. wraz z wyszynkiem wódki, piwa etc. na rok jeden lub więcej do wynajęca. — Bliższych szczegółów udzieli Zarząd Ekonomiczny we wsi Hołoskowicach osobiście lub na frankowane listy — ostatują pocztą Brody.

(2710) Für Eltern und Vormünder. (1)

Ein Beamte und Familienvater von unbescholtenem Ruse, der befugt ist Privatunterricht in ben Grammatikalklassen zu ertheilen, wünscht einen oder zwei Knaben aus einem guten hause in Unterricht auch allenfalls in Kost und Quartier aufzunehmen. Das Nähere ist in der Spezerei-Handlung des herrn Michalski am Ringplate zu erfahren.

(2692) A. Sacks, zu Wien dipsomirter Zahnarzt (1)

macht einem hohen Abel und verehrungswurdigen Publikum ergebenst bekannt, daß er hierorts sein Operations-Locale bereits eröffnet hat, alle Krankheiten des Mundes und besonders der Bahne, so-wohl ben Erwachsenen, als auch bei Kindern, während der Dentition nach dem neuesten Standpunkte der Bahneilkunde heilt, schadhafte Bahne möglichst schnell, und ohne Nachteil für den Patienten aus dem Munde entfernt und einzelne kunstliche Bahne, wie auch ganze Gebise die die Naturzähne in allen Eigenschaften möglichst ersehen, dann alle Arten Obturatoren, als kunstliche Gaumen to. 20. nach französischer Art, und aus den dort bereiteten Stoffen, durch Mitwirkung seines in seinem Fache vollkommen ausgebildeten und in seinem Attelier gegenwärtig arbeitenden Bahntechnikers, dauerhaft und ohne Schmerzen den Patienten einseht. — Wohnt im Weigl'schen Kause am Ringplate aub Nrv. 239 ersten Stock.

## Podziękowanie mieszkańców nadwiślańskich.

(2660) Jak wiadomo, że po ciegłych deszczach, z końcem miesiąca Lipca b. r. wystąpiły wszyatkie rzeki Galicyi a szczególniej Wisła zniszczyła swym wylewem tegoroczne plony. - Z powodu tego poniesli mieszkańcy nadwiślańscy ogromna kleskę. Tydzień cały byt pelen trwegi i rozpaczy - okropnie było patrzeć, na wiatrem rozhukane fale, niszczące najmocniejsze waly i słabe lepianki naszych włościan, szukających na ich szczy ach schronienia; głód i rozpacz dochodziły wysokiego stopnia. – Zawsze jednak Opatrzność czuwa nad nieszcześliwymi. Nasz cyrkularny Starosta JW. **Bernd,** przejęty prawdziwą lodzkością i bratnią chrześcijańską miłością, używa wszelhich środków, by nieść pomoc uciśnionym, zachęca przykładem do skladek i sam trudni się ich zarzadzeniem. Dzięki Ci zacny mężu! Twe imię będzie żyć w naszych sercach; a jako dowód naezéj wdzieczności niech nam wolno będzie złożyć Ci publiczne podziękowanie. Dzięki Panu Bogumirowi Poszepezyńskiemu c. k. urzędnikowi nawigacyjnemu, któren nie zważając na żadne niebezpieczeństwo, zostawiwszy żonę i dzieci, przepędzał z prawdziwem poświęceniem się całe dnie na rozhukanej wodzie - ratując nieszczęśliwych, dzieląc się z nimi swemi dostatki i rozwożąc przez C. R. cyrk. Starostę nadselaną żywność, wraz z umyślnie do tego wyslanym Panem Wizthum C. K. cyrkularnym urzędnikiem. - Nierownie dzięki i Wam wspanialomyślni obywatele i mieszkańcy miesta Bochni, za podanie bratniej dloni nieszcześliwym.

Obwód Rocheński, z nad Wisty. (3)

Dla cierpiących na uszy. (2)

Szczególnéj zdatności w szcześliwem leczeniu cierpiacych na uszy, którą odznacza się Doktor medycyny i chirurgii Ignacy Ullrich, mieszkający we Lwowie pod nrem. 31 w miescie, udało się niżej podpisanego uwelnie zupełnie od tepego słuchu; za co nin ejszem publiczne temuż składa podziękowanie Ignacy Schedling, właściciel domu.